SCHÜNLER

Siturbide

and daß

beaufide

Gidnistal

\*

MILHELM SCHÖSSLER.

Structure and das dentificate and das dentificate and Saputhal



### Schüßler Österreich und das deutsche Schicksal

"Daß bie Großmächte an bem Rern ber Frage ber Donau= monarchie vorbeigegangen sind, hat sie ben Krieg gekoftet"

Friedrich Aleinwächter Der Untergang der öfterreichisch-ungarischen Monarchie Seite 212

# Österreich und das deutsche Schicksal

Eine historisch-politische Stizze

Dr. Wilhelm Schüßler Professor an der Universität Rostod



Alle Rechte vorbehalten

Druck von C. G. Naumann G. m. b. H. Leipzig Allen

denen gewidmet, die im Deutschen Reiche, in Ofterreich und in Böhmen an Großdeutschland glauben!

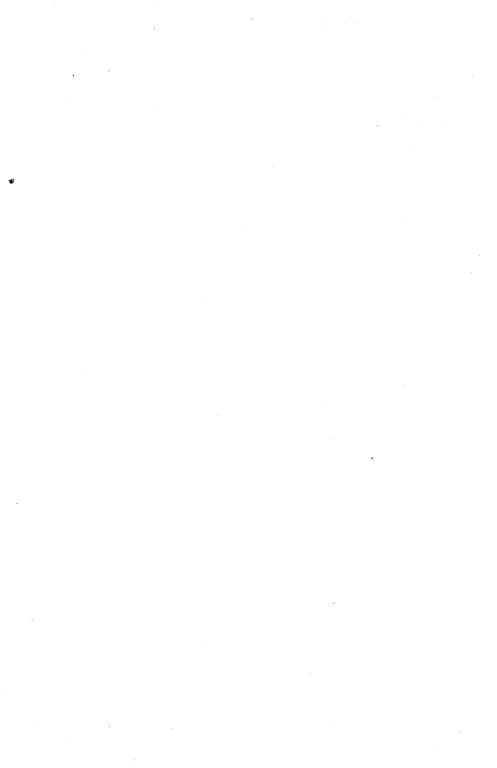

#### Vorwort

as vorliegende Buch ist die Erweiterung eines Vortrages, den ich unter demselben Titel anläßlich der Rostocker Universitätswoche am 29. Oktober 1924 in Schwerin gehalten habe.

Die hier dargelegten Zusammenhänge scheinen es mir ihrer welt= geschichtlichen Bedeutung wegen zu verdienen, einem weiteren Leserkreis bekanntgemacht zu werden.

Meine Absicht war es keineswegs, eine vollständige und lücken= lose Geschichte der Beziehungen zwischen Deutschland und Ofter= reich-Ungarn vor dem Kriege zu geben. Darüber werden fväter noch viele Werke geschrieben werden muffen. Noch weniger konnte es meine Absicht sein, etwa einen Beitrag zu dem unerschöpflichen Thema "Ofterreichs Untergang" zu liefern. Ich wollte nichts weiter zeigen als die tiefe geschichtlich-politische Verbindung des Deutschen Reiches mit der Habsburger Monarchie kraft der ideellen Einheit der gesamten deutschen Rulturnation. Wenn es mir gelungen sein sollte, diese Schickfalsgemeinschaft Mitteleuropas und dazu seine innere Struftur klarzumachen, so habe ich meinen 3weck erreicht. Dabei war es letten Endes mein Wunsch, gerade auf Grund diefer geschichtlichen Darlegungen zu helfen, das Bewußt= fein der unzerstörbaren nationalen Lebensgemeinschaft aller Deutschen in Mitteleuropa zu ftarken und fo einen kleinen Stein zu dem zukünftigen Bau Großdeutschlands beizutragen!

Nostock, im Januar 1925.

Wilhelm Schüfler.

#### 1. War Österreich dem Tode geweiht?

ir haben uns für ein zum Tode verurteiltes und lebensunfähiges Staatswesen im Weltkriege selber geopfert. Das
ist das allgemeine Urteil über Osterreich-Ungarn in Deutschland.
Die Ansicht, daß die Habsburger Monarchie nicht mehr zu
halten sei, ist nicht nur im Deutschen Reiche, sondern auch im
übrigen Europa vor dem Kriege weit verbreitet gewesen. Ja,
Rußland, vielleicht der gesamte Oreiverband und seine Anhänger
haben mit dem Zerfall des Donaureiches bestimmt gerechnet,
und die Erwartung, daß die Stunde der Auslösung bald schlagen
würde, hat die europässche Politik weitgehend bestimmt.

Dieses Urteil über die Todeskrankheit der Monarchie ist nach allgemeiner Ansicht durch den Ausgang des Weltkrieges bestätigt worden: das Reich der Habsburger ist völlig vernichtet, in seine nationalen Bestandteile zerfallen. Groß ist die Bahl von Staatsmännern, Politikern, Geschichtschreibern, die alle mehr ober weniger darin übereinstimmen, daß die Monarchie nicht mehr zu retten war. Kein Geringerer als der ehemalige Mis nister bes Auswärtigen Graf Ottokar Czernin sagt: Biterreich-Ungarns Uhr war abgelaufen . . . In welcher Korm sich der Zerfall der Monarchie abgespielt hatte, wenn der Krieg ver= mieden worden wäre, läßt sich natürlich nicht fagen. Weniger schrecklich als durch diesen Krieg gewiß . . . Wir mußten sterben. Die Todesart konnten wir uns wählen, und wir haben uns die schrecklichfte gewählt"1. Der beutsche Staatssekretar des Auswärtigen Amtes v. Jagow schrieb am 18. Juli 1914 an ben beutschen Botschafter Kürsten Lichnowsky nach London2: "Auch darüber, ob wir bei dem Bündnis mit dem sich immer mehr zersetzenden Staatengebilbe an der Donau ganz auf unsere Rech-

<sup>1</sup> Czernin, Im Weltfriege, 41.

<sup>2</sup> Die deutschen Dokumente jum Rriegsausbruch I, 99 f.

nung kommen, läßt sich diskutieren . . . Bfterreich gablt schon jett kaum mehr als vollwertige Großmacht... Daß es sich nicht ewig wird erhalten laffen, will ich zugeben." Bang ahn= lich urteilte der deutsche Botschafter in Wien, Berr von Tschirschkn, als er im Mai 1914 an den Staatssekretar schrieb: er frage sich oft: "Db es wirklich noch lohnt, uns so fest an dieses in allen Fugen krachende Staatengebilde anzuschließen...1" Der deutsche Militärbevollmächtigte im österreichischen Hauptquartier, General v. Eramon, der mahrend des Krieges Gelegenheit genug hatte, die Zuftande kennen zu lernen, faßt sein Urteil nach der Ratastrophe dahin zusammen: Ofterreich-Ungarn sei im innerften Marke krank gewesen2. Ahnlich fagt Johannes Haller in seinem Buche über ben Fürsten Eulenburg, daß schon um bie Jahr= hundertwende die Habsburger Monarchie der Zersetzung und dem Berfalle entgegengegangen sei3. Und Erich Brandenburg faßt in seiner Darstellung der auswärtigen Politik des Deutschen Reiches von 1890-1914 sein Urteil dahin zusammen4: "Bfterreich-Ungarn und die Türkei waren Staatsgebilde, die aus einer vergangenen Entwicklungsepoche stammten, sie waren ohne jede Rücksicht auf die Nationalität und den Willen der in ihnen zusammenge= schlossenen Menschen geschaffen worden5 und erhielten sich müh= sam durch die Schwerkraft des einmal Bestehenden... Wenn das Nationalitätsprinzip die Grundlage des europäischen Staatslebens blieb . . . mußten die anachronistischen Staatsgebilde älterer Herkunft zersetzt und schließlich zerteilt werden. Kein Mensch konnte fie vor diesem Schicksal retten. Indem Deutschland unter Berkennung bieser Zusammenhänge sein Geschick gerade mit dem Ofterreich-Ungarns verband und für die Erhaltung und Stärkung der Türkei eintrat, beging es den — vom entwicklungsgeschicht=

Brandenburg, Bon Bismard bis jum Beltfriege, 409.

<sup>2</sup> Cramon, Unfer öfterreichisch-ungarischer Berbundeter im Rriege, 201.

Bohannes haller, Aus bem Leben bes Fürsten Philipp ju Gulenburg, 262

<sup>4</sup> Brandenburg a. a. D. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Was übrigens von der Entstehung der österreichischen Monarchie im Jahre 1526 infolge der Wahl Ferdinands I. nicht ganz richtig ist.

lichen Standpunkt aus gesehen — schwersten und verhängnisvollsten Fehler. Es kettete seine strotzende und frische nationale Kraft an das Schicksal morscher, zum Untergang reifer Aberbleibsel einer entschwundenen Zeit und wurde dadurch in ihre Katastrophe mit hineingerissen."

Und in der Tat: haben alle diese Leute nicht recht? Stimmt es nicht, daß das 19. und 20. Jahrhundert die Spoche der Nationalitätenbewegung war? Ist es nicht richtig, daß Osterreich in diese Zeit hineinragte als ein gewaltiges, fremdes Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit, in der das Schicksal der Völker durch dynastische Erwägungen bestimmt wurde? Ist nicht die Monarchie schließlich durch die Nationen gesprengt worden? Und ist das nicht der beste Beweis dafür, daß diese schon vor dem Kriege nichts anderes erstrebten als volle nationale Selbständigseit? So daß also die Monarchie aus diesem Grunde schon vor 1914 dem Tode geweiht war?

Me diese Begründungen sind scheinbar unwiderleglich; für sie spricht ja auch der geschichtliche Verlauf, der Zerfall der Monar= chie. Aber bei näherer Betrachtung liegen die Dinge doch verwickelter. Zunächst muß man darauf hinweisen, daß das Habs= burgerreich erft zerfiel und zerfallen konnte, als das deutsche Bestheer besiegt war. "Die äußeren und inneren Gegner unserer Monarchie", sagt einer ber besten Kenner Ofterreiche, Freiherr v. Wiefer, "haben ihren Zusammenbruch schon lange vor dem Kriege vorausgesagt. Für sie alle ist es daber nicht verwunder= lich, daß der Zusammenbruch endlich erfolgt ift... Dabei über= seben sie ganz, daß der Zusammenbruch gar nicht in der Beise erfolgt ift, wie sie ihn immer erwartet hatten. Die Monarchie ist nicht an innerem Siechtum eingegangen, wie sie gemeint hatten, sondern sie ist im Kampfe zusammengebrochen, und sie hat in diesem letten Kampfe dieselbe Zähigkeit und überraschende Rraft bewiesen, wie in den vielen schweren Kämpfen, durch bie sie vorher hindurchzugehen hatte". Er weist mit Recht darauf bin, daß ihre gewaltigen Gegner das Außerste aufbieten mußten,

<sup>1</sup> Freiherr v. Wiefer, Ofterreichs Ende, 9.

um ihrer herr zu werden, "und nicht eigentlich im Rriege felbst. sondern in dem Völkerbeben, in welches der Krieg ausging, ift sie endgültig auseinandergefallen"1. Ein anderer Minister des Auswärtigen in Ofterreich-Ungarn, der Borganger Czernins, Graf Burian, hat sich in ähnlichem Sinne eingebend ausgesprochen: "Die österreichisch-ungarische Monarchie", führt er aus2, "diese lette Korm des Oftreiches in und um das Donaubecken, war kein Zufallsgebilde, sondern ein historisches Produkt geographischer. ethnographischer und wirtschaftlicher Notwendigkeiten. Die Ursachen, die diese Bölkergruppierung schufen und von Zeit zu Zeit umwandelten, hatten ihr auch weiterhin ihr Gefet der Fortent= wicklung vorgeschrieben. Wir, die amtlichen Hüter des altehr= würdigen Staatengebildes, hatten die Aberzeugung von deffen Anpassungsfähigkeit an neue Entwicklungen. Rrisen, die ent= standen, kamen mindestens ebenfosehr von einsichtslosen Beharrungsbedürfniffen der jeweiligen Staatsleitung auf eingelebten, aber überlebten und nicht mehr haltbaren Regierungsformen und Machtabgrenzungen, wie vom stürmischen Drängen aufstrebenden Volkstums und Geltung heischender neuer Kräfte. Es war nicht zutreffend, schlechthin vom Siechtum und Berfall Ofterreich-Ungarns zu sprechen, wie das vielfach innerhalb und außerhalb der Grenzen geschah. Was in der Entwicklung zutage trat, waren keine Berfallserscheinungen, sondern die Eruberanz ber Entfaltung und Aräftigung der Teile in dem ausdehnungsbedürf= tigen Rahmen."

Auch der deutsche Reichskanzler v. Bethmann Hollweg teilte die Ansicht von der Lodeskrankheit der Habsburger Monarchie nicht. Mit Nachdruck weist er darauf hin³, daß dieses angeblich sterbende Osterreich, wäre es von Deutschland im Stiche gelassen, bei der Entente offene Arme gefunden hätte und sich für die Zwecke der Einkreisungspolitik lebenskräftig genug erwiesen haben würde.

1 Wiefer, a. a. D. 10.

Graf Burian, Drei Jahre Amtszeit, 126.

<sup>8</sup> Schreiben Bethmanns an ben parlamentarifchen Untersuchungsausschuß heft 1, S. 12 f.

Gegenüber den Peffimiften, die einen naben Berfall des Donaureiches erwarteten, betont Wieser mit Recht, daß diesem wirtschaftlich und kulturell gebeihenden Staatswefen von fünfzig Millionen Menschen auf alle Fälle eine gewaltige Rraft ber Beharrung innewohnen mußte1. Und er wirft die Frage auf, ob denn die Bestrebungen der Völker vor dem Rriege den Reichsrahmen notwendig fprengen mußten? Diese Frage verneint er, ebenso wie Friedjung?. Beide sind übereinstimmend der Ansicht, daß in den Massen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Wille zur Bejahung der Monarchie durchaus überwogen habe. Wenn demgegenüber vor allem auf die Tschechen und ihre Bestrebungen bingewiesen wird — sie haben ja schließlich gegen Ende des Weltkrieges am meiften zur Auflösung Offerreichs getan - fo ist darauf zu erwidern, daß jedenfalls vor dem Kriege und noch lange im Kriege ihre Hoffnungen und Ziele in Ofterreich beschlossen waren, daß sie lediglich um die höchst= mögliche Geltung in diesem Staate kampften3. Mit Recht bat beshalb der spätere Staatskanzler Renner eine feiner geiftvollen Schriften den "Rampf der öfterreichischen Nationen um den Staat" — nicht gegen ben Staat nennen können.

Sieht man die Dinge so an, dann muß man Friedjung darin Recht geben, daß die Habsburger Monarchie dis zum Schlusse den beiden hauptsächlichsten Aufgaben jedes Staates: Schutz gegen äußere und innere Feinde und körderung der Kultur durchaus nachgekommen ist, hierin keineswegs den Andlick eines sterbenden Gemeinwesens bot. Es ist, sagt der große österreischische Geschichtschreiber, "eine Tatsache der Weltgeschichte, daß es eine eigentümliche österreichische Kultur gab, die alle Volkssstämme von den Grenzen der Ukraine und Rumäniens die zu den Tiroler Vergen und zum Böhmer Wald umschloß und noch umschließt." Und dann weist er auf die höchst wichtige Tatssache hin, die ja auch Wieser betont, daß die Monarchie keines

<sup>1</sup> Wieser a. a. D. 47.

<sup>2</sup> Friedjung, Siftorische Auffage, Ginleitung 1X.

<sup>3</sup> Wieser a. a. D. 50.

wegs an Siechtum zugrunde ging, daß sie nicht gleichsam auseinanderfaulte, sondern bis zum Schluß eine Großmacht war.
"Es ist," fährt er fort, "eine in der Weltgeschichte fast alleinstehende Erscheinung, daß die Monarchie ihrem Ende als anerkannte Militärmacht entgegenging. Sonst sanken die ehedem großen Reiche, bevor sie aus der Reihe der Lebenden verschwanden,
zum Spielball stärkerer Nachbarn herab... Osterreich stand troß
der bedenklichen Risse und Sprünge in seinem Gefüge zu Beginn des Weltkrieges noch immer achtunggebietend als Kulturwie als Machtstaat da"1.

Man kann freilich in der Geschichte keine Versuche machen, und man kann deshalb auch mit wissenschaftlichen Mitteln die Frage nicht beantworten, ob Osterreich-Ungarn auch ohne Weltkrieg und ohne Niederlage Deutschlands zerfallen wäre. Ze nach dem Standpunkt wird man diese Frage verneinen oder bejahen. Aber man wird es doch als sicher bezeichnen dürfen, daß — von einem Siege der Zentralmächte ganz zu schweigen — selbst ein Hubertusburger Friede Osterreich erhalten hätte. "Wäre der Krieg anders ausgefallen, so hätten sich die Kramarsch, Stanek und Korosec ein Vergnügen daraus gemacht, in die Hände Kaiser Karls den Eid als Minister abzulegen<sup>2</sup>."

Aber ist denn überhaupt der Satz richtig, daß Ofterreichsungarn schließlich "zerfallen" ist? Der Tatbestand ist doch anders: es ist nicht zerfallen, sondern es ist duchstäblich durch die gewaltige übermacht der Entente zerschlagen worden. Das derühmte Londoner Protokoll vom 26. April 1915 war das eigentliche Todesurteil der europäischen Verbündeten über Osterreich. Um Italien zu gewinnen, versprachen England, Rußland und Frankreich implicite die Aufteilung der Monarchie3. Die Anserkennung der tschechoslowakischen Legionen als kriegkührende und verbündete Macht durch Amerika und die Entente im August und September 1918 bedeutete im Jusammenhang mit

<sup>1</sup> Friedjung a. a. D. XV.

<sup>2</sup> Friedjung a. a. D. X.

<sup>8</sup> Czernin a. a. D. 42.

dem Wanken der deutschen Front im Westen schlechthin das Endc. Nach dem völligen Niederbruch Deutschlands waren dann die Verbündeten stark genug, ihr Werk zu vollenden. Und die Note des Präsidenten Wilson vom 18. Oktober 1918, in welcher er kaltherzig erklärte, daß er sich nicht mehr mit der Monarchie als solcher befasse, strich das Donaureich aus der Neihe der Lebenden.

So sieht es um Osterreichs "Zerfall" aus. Ein Staat, der sich vier Jahre hindurch in einem Weltkrieg — allerdings mit deutscher Hilfe — glorreich behauptet, der mit dem Schwert in der Hand zum letzten Kampfe antritt, sich zunächst noch ershält, in allen Ehren den letzten Stoß empfängt und dann nur durch das Zusammenwirken von innerer Revolution und äußerer Gewalt zerrissen ist, kann unmöglich schon vor dem Kriege in einem derartigen Fäulnisprozeß gewesen sein, wie jetzt allgemein behauptet wird. Es muß Leben darin gewesen sein, starkes Leben, anders als in dem alten Polen des 18. Jahrhunderts.

Es ist doch so, wie Friedzung sagt<sup>1</sup>: "Der militärische Untergang eines Staates an sich beweist nicht, daß er lebensunfähig gewesen sei... Besaß das serbische, das bulgarische Bolk wirk- lich kein Daseinsrecht mehr, als das Schwert der Osmanen ihre männliche Jugend fraß und sie aus der Neihe der selbständigen Nationen strich? Nein, die Tatsache der Zerstörung eines Staates infolge eines oder mehrerer unglücklicher Kriege ist noch lange kein Beweis, daß seine Lebenskraft verbraucht war."

#### 2. Deutschland

#### und die Erhaltung der Habsburger Monarchie

Erkennt man nun der alten öfterreichisch-ungarischen Monarchie überhaupt eigene Lebenskraft zu, so werden auch die Staats-männer Deutschlands einigermaßen entlastet, die, insoweit in Abereinstimmung mit Bismarck, dieses Staates wegen das deutsche

<sup>1</sup> Friedjung a. a. D. XI.

Bolf in die furchtbarste Krise stürzten, weil sie in seiner Erhaltung eine deutsche Lebensfrage erblickten.

Aber gab es, so lautet die heute immer wieder gestellte Frage, denn keine andere Möglichkeit für und? Weshalb trieb man nicht schon lange energische großdeutsche Politik, die vielleicht unsere Rettung gewesen wäre: Verständigung mit Rußland, Italien, Rumänien, Serbien wegen einer Teilung der Monarchie etwa nach dem Tode des Kaisers Franz Joseph? Warum statt dessen die Politik der Erhaltung Osterreichs?

Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Bergegenwärtigen wir uns die wichtigsten.

Un erfter Stelle steht die Überzeugung der Gesamtnation, daß das Dafein der öfterreichischen Großmacht nicht eine Berenge= rung, sondern eine Erweiterung der Machtstellung des deutschen Volkes in Europa bedeute. Man muß es immer wieder betonen, daß Bsterreich gleichsam das fehlende große Kolonialreich der beutschen Nation war, eine zweite deutsche Grofmacht, die mit beutschem Blut begründet war — Böhmen ist 1620, Ungarn in den ruhmreichen Türkenkriegen, an denen alle deutschen Stämme teilnahmen, erobert und dauernd gewonnen worden. Es war ein stolzes Bewußtsein für die Nation, daß die alte deutsche Kaiserdynastie mit deutscher Hilfe so zahlreiche Bölker beherrschte, daß das deutsche Wien die Hauptstadt dieses großen Reiches war, daß vom Bodenfee bis Siebenburgen, von Böhmen bis Dalmatien die deutsche Rultur in Geltung fand, daß die Magnaren und Slaven des Habsburger Hauses in dem deutsch kommandierten Beere ben Interessen der gesamten beutschen Nation dienstbar gemacht wurden. Es war, was von größter Wichtigkeit ift, eine ungeheure Entlastung des deutschen Volkes, daß Böhmen, dieser flavische Reil im Berzen Mitteleuropas, durch die Herrschaft des alten deutschen Raiserhauses über die Ischechen neutralisiert war.

Vor allem waren es zwingende Gründe der europäischen Politik, die schon Friedrich den Großen und 1866 und später Bismarck zwangen, Ofterreich als Großmacht zu erhalten. In

klassischen Worten hat dieser in den großen Denkschriften an Kaiser Wilhelm vom Spätsommer 1879 diese Gedanken entwickelt. "Wir können es," schrieb er am 15. September, "niemals darauf ankommen lassen, auf dem europäischen Kontinent zwischen Rußland und Frankreich, neben dem niedergeworsenen und von uns im Stich gelassenen Osterreich allein übrig zu bleiben. Wir würden also dann, ohne Gegenseitigkeit, doch so handeln müssen, als ob wir ein Bündnis geschlossen hätten." Und in den "Gedanken und Erinnerungen" sagt er: "Die Erhaltung der österreichisch-ungarischen Monarchie als einer unabhängigen starken Großmacht ist für Deutschland ein Bedürfnis des Gleichgewichts in Europa, für das der Friede des Landes bei eintretender Notwendigkeit mit gutem Gewissen eingesetzt werden kann".

Bismarck war keineswegs blind gegen die zahlreichen Gefahren, die Ofterreichs Bestand bedrohten. "Miemand," sagt er in den "Gedanken und Erinnerungen"2, "kann die Zukunft Ofterreichs an sich mit der Sicherheit berechnen, die für dauernde und organische Verträge erforderlich ist. Die bei Ge= staltung derfelben mitwirkenden Faktoren sind ebenso mannig= faltig wie die Völkermischung; und zu der ätzenden und ge= legentlich sprengenden Wirkung dieser kommt der unberechenbare Einfluß, den je nach dem Steigen ober Kallen der römischen Flut das konfessionelle Moment auf die leitenden Per= fönlichkeiten auszuüben vermag. Nicht bloß der Vanslavismus in Bulgarien oder Bosnien, sondern auch die ferbische, die rumä= nische, die polnische, die tschechische Frage, ja selbst noch heute die italienische im Trentino, in Triest und an der dalmatischen Rufte können zu Rriftallisationspunkten für nicht bloß öster= reichische, sondern auch europäische Krisen werden, von denen die deutschen Interessen nur insoweit nachweislich berührt werden, als das Deutsche Reich mit Bfterreich in ein solidarisches Haft= verhältnis tritt."

<sup>1</sup> II, 253.

<sup>2</sup> Chenba.

Wie suchte nun Bismarck die Habsburgische Monarchie zu sichern und zu erhalten? Durch eine sorgsame auswärtige Politik, die ein doppeltes Ziel hatte: einmal die Irredenta-Hypothek auf Ofterreich-Ungarns Länderbesitz abzuschwächen, indem er mit den für die Hofburg gefährlichen Nachbarn Bündnisse oder Ententen zustande brachte (Italien, Rumänien, Serbien, Rußland im Dreikaiserbund), und ferner, dem Deutschen Reiche durch eine weitschauende Politik sederzeit, wenn Ofterreichtungarn etwa den Frieden bedrohte, die Möglichkeit offen zu halten, sich unter Preisgabe Ofterreichs eventuell an Rußland anzuschließen. Das ist der Sinn des Dreikaiserbundes, später des Rückversicherungsvertrages.

Diese großartige auswärtige Politik des Kürsten Bismarck ist aber zugleich in ihrer Art eine großdeutsche Politik gewesen. Sein mitteleuropäisches Bündnis von 1879 war für ihn die Erneuerung des alten deutschen Bundes in zeitgemäßen Formen, die Verbindung des gesamten mitteleuropäischen Deutschtums durch das Bündnis der alten mit der neuen Raiserdynastie. "Ich habe schon bei den Friedensverhandlungen in Nikolsburg 1866", schrieb Bismarck am 31. August 1879 an Kaiser Wilhelm I. "der taufendjährigen Gemeinfamkeit der gefamtdeutschen Geschichte gegenüber das Gefühl gehabt, daß für die Verbindung, welche damals zur Reform der deutschen Verfassung zerftort werden mußte, früher oder später ein Ersat von uns zu beschaffen sein werde". Und am 7. September 1879 schrieb er seinem Berrn die benkwürdigen Worte, um das öfterreichische Bundnis zu motivieren: "Schließlich gestatte ich mir, mit Bezugnahme auf die nationalen Empfindungen im gesam= ten deutschen Reiche, noch auf die geschichtliche Tatsache ehr= furchtsvoll hinzuweisen, daß "das deutsche Vaterland" nach tausendjähriger Tradition sich auch an der Donau, in Steier= mark und in Tirol noch wiederfindet.... Diese Tatsache bleibt für die Haltbarkeit und für die Vopularität unserer auswärtigen

Die große Politik der europäischen Rabinette (von jest ab zitiert als A. A. – Akten des Auswärtigen Amtes) III Rr. 455, S. 27.

Beziehungen im Parlamente und im Volke von wesentlicher Bedeutung".

Weshalb aber, so fragen die Anhänger des großdeutschen Staates, wurde biefe Politik des Fürften Bismarck gegenüber Biterreich — offenbar zum schweren Schaden der deutschen Nation - auch dann beibehalten, als die Voraussetzungen sich wandelten, unter denen der Reichsgründer gehandelt hatte? Mußte nicht mit dem offenbaren Beginn der schweren österreichischen Reichskrise im Jahre 1897, als für gang Europa der öfterreichische Staat zu einer Frage geworden war, eine Revision der bisherigen Politif in Berlin erfolgen? Von jetzt ab war doch das österreichische Deutschtum in offenbarer Gefährdung und brobten die Magnaren die Doppelmonarchie zu sprengen. War es auch jett noch richtig, sich auf die Erhaltung Ofterreich= Ungarns festzulegen? Sätte man jest nicht, selbst wenn man ihm noch eine Lebenskraft zubilligte, die endliche Herstellung der wahren nationalen Einheit zum obersten Programmpunkt der auswärtigen Politik erheben muffen? Warum kam es jest nicht zu einer Revision unserer bisherigen Haltung?

Die Antwort ist, daß man eine Anderung, auch wenn man gewollt hätte, nur mehr unter größten Schwierigkeiten durchsführen konnte. Zwei entscheidende Kehler der auswärtigen Politik haben diese Möglichkeit einer Aursänderung so gut wie abzgeschnitten: die Nichterneuerung des Rückversicherungsvertrages mit Rußland 1890 und das Versanden der englischen Bündniszbesprechungen 1901.

Die Verbindung mit Außland hatte für Bismarck die Möglichkeit geboten, Ofterreichs Valkanwünsche zu zügeln, weil er jederzeit auf das russische Pferd hinüberwechseln konnte. Dieses Zurückhalten Ofterreichs vom Valkan war um so nötiger, als dieser Staat, die 1866 eine erhaltende Macht, nach dem Verlust seiner italienischen und deutschen Machtstellung glaubte, auf dem Valkan Ersaß für das Verlorene suchen zu müssen; er wurde also offensiv. Insofern führt eine gerade Linie von der Schlacht

<sup>1</sup> A. A. III Nr. 461, S. 58.

bei Königgrät bis zum Ultimatum an Serbien, da jede Macht= erweiterung Ofterreichs nach dem Gudoften das subflavische Problem aufrollen mußte. Die von Bismarck fortwährend und mit Glück bekämpfte Absicht ber öfterreichischen Staatsmänner ging nun offensichtlich darauf hinaus, Deutschland als Vorspann ihrer orientalischen Wünsche zu benuten und damit den rein defensiven Charafter des deutsch-österreichischen Bundes von 1879 — der allein gegen einen ruffischen Angriff gerichtet war — zu verletzen. Welche Gefahren dem Deutschen Reiche drohten, wenn es nach bem etwaigen Fortfall der deutsch-ruffischen Verträge Ofterreichs Zumutungen gegenüber keine Möglichkeit des Rurswechsels mehr befaß, hat der Reichsgründer mit wahrhaft prophetischen Blicke erkannt. Um 9. Mai 1888 entwickelte er in einer für den damaligen Kronprinzen Wilhelm bestimmten Denkschrift diese Gefahren eines Bruches mit Rufland, indem er schrieb: "Jeden= falls wurde Biterreich, wenn es nach Verbrennung unserer Schiffe in der ruffischen Richtung unfere alleinige Stütze bliebe und wir Rufland und Frankreich als geborene Gegner uns gegenüber hatten, einen analogen Ginfluß auf das Deutsche Reich wiedergewinnen, wie wir ihn 1866 mit Glück beseitigt haben1. Die Sicherheit unserer Be= ziehungen zum österreichisch-ungarischen Staate beruht großen Teil auf der Möglichkeit, daß wir, wenn Ofterreich uns unbillige Zumutungen macht, uns auch mit Rugland verständigen Fönnen 2."

Es ist nun, im Lichte der späteren Ereignisse gesehen, tragisch, daß man sich in Berlin im Jahre 1890 gerade auß falscher Rücksicht auf Osterreich und unter völliger Verkennung der Bismarckschen Grundgedanken entschloß, den Rückversicherungsvertrag mit Rußland nicht zu erneuern. Man befürchtete, daß, wenn der geheime russische Vertrag in Wien bekannt würde, der Oreibund außeinanderfalle, und man war stolz darauf, dem österreichischen Bundesgenossen gerade, einfach und ehrlich gegenüberzusstehen.

<sup>1</sup> Bon mir gesperrt. 2 A. A. Rr. 1341, Band 6. S. 305.

Fragen wir jetzt, welche Folgen diese Abstoßung Außlands hatte.

Zunächst die, daß der Zar jetzt auch im Deutschen Reiche, nicht mehr allein in Österreich und England, den Gegner seiner orientalischen Wünsche erblicken mußte. Der Rückversicherungsvertrag war für Bismarck das Mittel gewesen, auf Österreichs Balkanwünsche einen zurückhaltenden Druck auszuüben; dieser siel, wie der russische Außenminister sofort erkannte, jetzt hinweg. Zu Bismarcks Zeiten durchaus in der Hinterhand, wurde Deutschsland durch den neuen Kurs in die erste Kampflinie gegen Rußlands orientalische Pläne gerückt.

Ferner mußte der von Bismarck dem Kaiser vorausgesagte Fall eintreten, daß nach dem Abbruch der Brücke zum Zaren die Ansprüche Österreichs an unsere Bundeshilse wachsen würden. Denn ein Ausweichen, die Freiheit der Entschließung, etwa nach der rufsischen Seite, gab es nicht mehr; vor allem, da Kaiser Mexander III., der eine völlige Folierung befürchtete, sich dazu verstehen mußte, mit der französischen Republik eine höchst gefährliche Militärkonvention abzuschließen, aus der sich das Bündenis entwickelte, das auch spätere Staatsmänner Rußlands nicht mehr zu zerreißen vermochten.

Das Ende des russisch-deutschen Bundes hatte aber auch für die österreich-ungarische Monarchie eine verhängnisvolle, und zwar eine doppelte Wirkung. Zunächst eine scheindar günstige außen-politische; ihre Macht im Dreibunde stieg, und der Gedanke, das mächtige Deutsche Reich für die eigenen Wünsche zu benutzen, war nicht mehr unaussührbar. Sodann eine innerpolitische; das große innere slavische Problem rückte in dem Augenblick in ein ganz neues Stadium, wo die riesige slavische Schutzmacht Rußland sich nicht nur Osterreich, sondern auch Preußen-Deutschland entfremdete. Solange der russische Zar und der deutsche Kaiser verbündet waren, mußten die Slaven Osterreich-Ungarns sich ducken. Panslavistische Politik auf dem Boden des Habsburger Reiches war nicht gut denkbar, solange der Herrscher von Rußland mit dem Osterreich stüßenden Deutschen Reiche verbündet war.

Das wurde alles anders, als Rußland sich von Deutschland löste und mit den Franzosen ein Bündnis schloß. Jetzt erst erstielt die flavische Bewegung innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie den vollen Auftrieb. Konnte der weiße Zar — und jetzt die französische Demokratie — die Unterwerfung von Slaven unter Deutsche und Magnaren noch länger dulden? In den neunziger Jahren beginnen die eigentlichen Schwierigkeiten des Habsburger Reiches.

Zwar schien die Annäherung Rußlands an Österreich von 1897 bis 1903 eine Beruhigung zu bringen. Aber gerade in diesen Jahren erfolgte die entscheidende Wendung im Schicksal der Mittelmächte. Die lette Möglichkeit der freien Band gegen= über Offerreich ging verloren, als man sich in Berlin im Jahre 1901 nicht entschließen konnte, ohne Winkelzüge das von Eng= land angebotene Bundnis anzunehmen. Wie 1890 bei der Nicht= erneuerung des Rückversicherungsvertrages mit Außland war es auch diesmal wieder in erster Linie die Rücksicht auf Ofter= reich, die das große Werk vereitelte. Anstatt klar, einfach und großzügig ein allgemein gehaltenes Abkommen mit England einzugehen, wollte Berr v. Holftein das Deutsche Reich durch einen überaus komplizierten Vertrag für alle nur denkbaren Fälle sichern und verlangte, daß das Bundnis über Wien abgeschlossen würde, während die Engländer, die mit Deutsch= land ein weltpolitisches Geschäft machen wollten, Bfterreich nicht für lebensfähig hielten. Holftein aber bestand darauf, daß die Donaumonarchie in den Vordergrund geschoben werde. Ange= sichts der tschechischen Agitation, die auch nach England hinüber= greife, heißt es in einer Aufzeichnung Holsteins, habe die deutsche Politik die Aufgabe, durch die Tat darzutun, daß man weder Erb= schaftsgelüste noch den Glauben an nahen Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie habe. Das könne Deutsch= land am besten dadurch beweisen, daß man Bsterreich zu ben Verhandlungen heranziehe und es in die erste Reihe stelle.

Diesem leitenden Grundgedanken des Diktators im Auswär=

<sup>1</sup> A. A. Nr. 5019, Band 17, S. 87.

tigen Amte getreu, wurde dem deutschen Botschafter in London, Grafen Hatfeldt, zur weiteren Verhandlung über das geplante deutsch-englische Bündnis im April 1901 folgende Weifung erteilt1: "Berwerten Sie bei etwaigen Unregungen von Lord Lans= downe über Bündnisfragen den Gedanken, daß gegenwärtig die Keinde des Dreibundes bemüht sind, die österreichische Dynastie und Regierung gegen Deutschland mißtraussch zu machen, indem sie den Verdacht ausstreuen, daß Deutschland nach dem Tode des Raisers Franz Joseph eine Teilung Ofterreichs herbeizuführen beabsichtige. Dieser Verdacht kann durch kein anderes Mittel so wirksam entfräftet werden wie durch die Wahrnehmung, daß der österreichisch-ungarischen Monarchie gerade von deutscher Seite bei der Bildung des projektierten neuen Bundnisses eine haupt= rolle zugedacht ift. Deshalb legen wir so großes Gewicht darauf, daß Wien gewiffermagen der Mittelpunkt der Bundnisverhandlungen werde." Und gang in demfelben Sinne wurde der Botschafter durch den Reichskangler Grafen Bulow angewiesen2.

Die englischen Staatsmänner aber bachten anders über Ofterreich-Ungarn; sie erwarteten nach dem Tode Kaiser Franz Josephs die Auflösung und wollten sich mit diesem Staatswesen
nicht verbinden. Diese deutsche Forderung auf Einbeziehung Ofterreichs war — neben der auf sofortige parlamentarische Genehmigung — der vornehmste Grund für das Scheitern des deutschenglischen Bündnisses.

Das aber hatte nun wieder entscheidende Folgen für die deutsche Politik gegenüber Osterreich. England war abgestoßen, wandte sich Japan und Frankreich zu, und Deutschland ging seiner Vereinsamung entgegen. Im Zusammenhang mit seiner Niederlage in Ostasien drängt Rußland wieder gegen den näheren Orient. Aber nicht wie früher traf es hier auf eine Verbindung von Osterreich und England, sondern gewann die Unterstützung des britischen Reiches gegen die Mittelmächte. (Ententen von 1904 und 1907, Revaler Zusammenkunft 1908.)

<sup>1</sup> A. A. Nr. 5001, Band 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. A. Mr. 5003.

Wir können die Wirkungen dieses Beitrittes Englands zum russischerfranzösischen Zweibund gar nicht hoch genug einschäßen. Man muß sich klar machen, daß erst durch die Bildung des Dreiverbandes die österreichische Frage auf die Tagesordnung Europas gestellt wurde. Denn die von dieser Gruppe verkörperte Macht war so groß, daß jetzt unter den Slaven und Romanen der Habsburger Monarchie die Hoffnung erwachen konnte, selbst die für unmöglich gehaltenen nationalen Höchstprogramme zur Durchführung zu bringen. Wenn auch zunächst nur in wenigen Röpfen der Führer lebendig, so waren diese Gedanken doch sehr gefährlich.

Alles hätte noch gerettet werden können, wenn nicht der Bau der deutschen Schlachtflotte jede Aussicht auf eine langsame Aufslösung oder Zersprengung des Dreiverbandes unmöglich gemacht hätte. Man darf wohl annehmen, daß sich die englischen Staatsmänner die Entente ursprünglich sehr lose dachten und daß sie im Grunde wünschten, über den Bündnisspstemen die freie Hand und damit die Schiedsrichterrolle in Europa wiederzusgewinnen. So kann man den Vorschlag an Deutschland von 1908 auffassen, ein Flottenabkommen einzugehen; da der bevorstehende Flottenwettkampf gewaltige Summen erforderte, mußten sie diese durch riesige Steuern erzielen; dazu war dann schließlich der Rampf gegen das Oberhaus und damit die für die Mittelmächte später so gefährliche Demokratisierung Englands notwendig. Diese außen= und innenpolitische Belastung wollten die britischen Staats= männer offendar vermeiden.

Aber in Deutschland verstand man diese Politik nicht. In rauhem Lone lehnte Kaiser Wilhelm jede Erörterung von Küsstungsbeschränkungen zur See als gegen die nationale Ehre versstoßend ab (1908). Die Folge waren gewaltige Schiffsbauten in England und Deutschland und zugleich engere Verknüpfung des Londoner Kabinetts mit Rußland und Frankreich. So blieb es dis zum Kriege; je mehr die deutsche Flotte erstarkte, desto sesser wurde der Dreiverband. (Briefwechsel Grey-Cambon nach dem Scheitern der Sendung Haldane 1912.) Der Bau der

beutschen Schlachtslotte erschien als der eigentliche Ausdruck des imperialistischen Machtwillens des Deutschen Reiches und wurde zugleich der Angelpunkt in den Beziehungen Deutschlands zur übrigen Welt.

Nun sorgten die Engländer dafür, daß Deutschland und das verbündete Osterreich gefesselt wurden durch den Ring der einsfreisenden Staaten. Die alten Berbündeten der Mittelmächte — Italien und Rumänien — fielen innerlich ab; die große österreichische Frage kam auf die Tagesordnung und zwang auf der anderen Seite besonders Osterreich-Ungarn, seine Lebenskraft troß der Einkreisung dem Auslande und auch den eigenen Untertanen zu beweisen; mit anderen Borten: die von Osterreich ausgehenden Krisen häuften sich in demselben Maße, wie die Einkreissung fester und dichter wurde, oder besser: wie die deutsche Schlachtslotte erstarkte.

So gesehen, ist nicht nur Ofterreich Deutschlands Schicksal geworden, sondern die deutsche Flotte zugleich das Schicksal des Donaureiches und des Hauses Habsburg.

Die Bereinsamung des Deutschen Reiches war jest vollkommen und ebenso die Abhängigkeit des Berliner Kabinetts von den Entschlüssen der Hofburg. Test konnte infolge all der begangenen Fehler schreckliche Wahrheit werden, was Kaiser Wilhelm II. schon 1895 in völliger Verkennung und Umkehrung der Vismarckschen Bündnisgedanken geäußert hatte: "Selbverständlich stehe dem Kaiser Franz Joseph und seiner Regierung das endgültige Urteil darüber zu, ob ein Lebensinteresse der öskerreichisch=ungarischen Monarchie durch den Eintritt gewisser Ereignisse verletzt sei oder nicht1." In solchem Falle wollte er für Osterreich das deutsche Schwert ziehen.

So lag der Grund dafür, daß man 1914 die Waffenmacht des Deutschen Reiches für Osterreich lediglich nach dem Gutzdünken des Kaisers Franz Joseph und seiner Staatsmänner einssetz, in der durch die ungeheuren Fehler der auswärtigen Politik hervorgerufenen Zwangslage, die keinen Ausweg ließ. Wir unters

<sup>1</sup> A. A. Band 10, S. 204. Nr. 2543.

ftütten Ofterreich-Ungarn in seinem serbischen Konflikt, weil wir, wie der Staatssekretar v. Jagow an den Kursten Lichnowsky schrieb, keinen anderen Berbundeten mehr hatten1. "Brach dieser Bundesgenosse zusammen, ober ging er gar in bas Gegenlager über," sagt Bethmann Hollweg2, "dann war Deutschland völlig vereinsamt." Und in einem bemerkenswerten Schreiben bes ehemaligen Reichskanzlers an den parlamentarischen Untersuchungsausschuß beißt es: "Eine Bedrohung der Unabhängig= keit Ofterreichs gefährdete unfere eigene Weltstellung und zwang uns unseren politischen Rurs auf. Es wird nicht nachgewiesen werden können, daß die Wahrung der österreichischen Macht= stellung für uns im Jahre 1914 von minderer Bedeutung ge= wesen ware als zuvor. Die Anschauung, daß Ofterreich-Ungarn ein zum Sterben verdammter Staat, ja bereits eine Leiche fei, und daß es Deutschland als Pflicht der Selbsterhaltung betrachten muffe, sein Schicksal von dem seines alten Bundesgenossen zu trennen, ist zwar mehrfach vertreten worden, ließ aber die entscheidenden Momente außer acht. Die Abwendung von Ofterreich hätte uns keine neuen Freunde verschafft. Der Sassonowiche Wink "Lächez l'Autriche et nous lächerons la Franco" hatte doch nur den Wert eines gelegentlichen Aperçus ohne die Möglichkeit politischer Konsequenzen. Hsterreich aber wäre in die Lage gekommen, neue Freunde zu wählen, es hatte bei den Westmächten offene Arme gefunden . . . " Und jum Schluß heißt es noch einmal: "Für Deutschland gab es keine Möglichkeit von Optionen."

Aber es gab noch einen weiteren, zwar niemals offen ausgesprochenen, aber doch jedenfalls sehr wirksamen Grund zum Berzicht auf eine großdeutsche Politik mit dem Ziel der Gewinnung Deutsch-Ofterreichs: es war ein innerpolitischer. Ofterreichs Erhaltung, schrieb Jagow an Lichnowsky am 18. Juli 1914, "ist für uns aus inneren und äußeren Gründen eine Notwendigkeit." War — so muß man fragen — das Deutsche Reich Bis-

Die deutschen Dofumente jum Rriegsausbruch, Band I, G. 99 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. I, 128.

marcks mit seiner überaus kunstwollen Verfassung — preußische Vormacht, Bundesrat, Verbindung von preußischem Ministerpräsidium und Reichskanzleramt, protestantische Mehrheit, Abergewicht des deutschen Nordens — überhaupt darauf eingerichtet, die österreichischen Länder aufzumehmen? Oder besser, war die Generation der deutschen Staatsmänner nach Vismarck überhaupt fähig, den — schon aus anderen Gründen so wünschenswerten — Umbau der deutschen Reichsverfassung durchzusühren? Sind Hohensohe, Vülow, Vethmann imstande gewesen, eine solche "resvolutionäre" Politik auch nur auszudenken? Diese Frage muß

unbedingt verneint werden.

Die Angliederung der deutsch-öfterreichischen Länder an das Reich hätte felbst nach glücklich beendeten Erschütterungen Europas, vielleicht großen Rriegen, die preußischebeutschen Staatsmanner vor fast unlösbare Probleme gestellt. So wie das Reich ge= schaffen war, beruhte es auf dem Abergewicht Preußens, des protestantischen Nordbeutschland, über den Süden. Diese Borberrschaft und damit die Durchsetzung eines politischen Billens, ber ja bas Befen des Staates ausmacht, war aber erft möglich geworben, als Preugen burch die Schlacht von Königgräß den deutschen Guden halbiert hatte: der öfterreichische Teil wurde ausgeschieden. Run hätte aber die Aufnahme der deutsch-öfterreichischen Provinzen den deutschen Guden dem preußischen Staate wieder gleichgestellt. So ware — in dynastischer Form voll= zogen — wahrscheinlich ein Großbanern entstanden, also ber alte deutsche Dualismus in neuer Form aufgelebt. Die ganze Reichs= verfassung hatte umgebaut, das Stimmenverhaltnis im Bundesrat zuungunften Preugens verändert werden muffen, und es ware außerdem fehr fraglich gewesen, ob die Deutsch=Ofterreicher sich hätten von Berlin und ben protestantischen Hohenzollern auf die Dauer regieren laffen. Die ungeheure Schwierigkeit ber konfeffionellen Frage hätte sich erhoben. Energischer als bisher wäre wohl in solchem Kalle die Kurie zur Unterhöhlung des protestantischen Raisertums geschritten. Die Folgen für die Parteipolitif — wesentliche Berftarkung des Zentrums — waren unübersehbar geworben. Vor allem der preußische Staat selber wärc in Deutschland degradiert worden; der mächtige preußische Landtag hätte seine überragende Rolle als Zitadelle der deutschen Festung eingebüßt. Das große Problem der Demokratisierung und "Verreichlichung" Preußens hätte sich gebieterischer als jemals aufgedrängt. Die Verbindung des Reichskanzleramts mit dem preußischen Ministerpräsidium wäre kaum länger haltbar gewesen; kurz Preußen hätte seine ganze herrschende Stellung in einem Großdeutschland preisgeben müssen.

Und alles dies batte ein unbesiegtes Preugen, deffen Armee ber Kern der deutschen Truppen war, über sich ergehen lassen muffen! Man braucht diese Probleme nur kurz zu streifen, um sich zu fagen, daß im eigensten preußischen Staatsintereffe und Sobenzollernschen Hausinteresse sich das Streben nach Großdeutschland schlechthin verbot. Selbstmord kann man von Gesunden nicht verlangen. Die weitere Frage, ob sich hier nicht ein sehr be= deutungsvoller Gegensatz zwischen den Interessen des preußischen Staates und benen ber gesamten beutschen Nation auftat, mag hier unerörtert bleiben. Genug, daß wir erkennen, wie wenig sich bie preußisch-beutschen Staatsmänner versucht fühlen konnten, das in der Schlacht von Königgrätz eingefargte Großbeutschland von den Toten zu erwecken. To blieb es bis 1914. auffenvolitischen Grunden wie aus ebenfo zwingenden innerpolitischen mußte man Ofterreich-Ungarn erhalten. In Auswirkung dieser Sachlage traten im August 1914 die deutschen Divisionen bes berrlichsten Beeres ber Weltgeschichte für bas Haus Habsburg unter die Waffen und bildeten durch vier ent= sekliche Sahre mit ihren ausgezehrten oder durch die feindlichen Granaten zerfetten Leibern einen scheinbar unübersteiglichen Wall gegen die Streiter des ganzen Erdballs, die aufgeboten wurden, um die Reiche der Hohenzollern und der Habsburger zu zerftoren und unter ihren Millionentritten zu zermalmen.

<sup>1</sup> Das von großbeutscher Seite über die Erhaltung des österreichischen Staates burch Aleinbeutschland fritisch gesagt werden fann, hat Rleinwächter S. 284 ff. eingehend ausgeführt.

## 3. Eine weitere Schuld der deutschen Staatsmänner

Die Beschränkung auf Kleindeutschland aus Gründen nicht nur der europäischen Politik, sondern auch der preußischen Staatsräson, hatte nun eine verhängnisvolle Wirkung auf unser österreichisch-ungarisches Bündnis.

Wenn man in Berlin Rleindeutschland, die preußische Herr= schaft über Deutschland, erhalten und damit der Wiederkehr einer großdeutschen Politik Ofterreichs vorbeugen wollte, so mußte man stets darauf bedacht sein, daß die anderen Rutnieger von Königgräß: die Magyaren, von ihrem Gewicht innerhalb der habsburgischen Gesamtmonarchie nichts einbüßten. Magnaren waren immer die Gegner einer großdeutschen, auf die österreichische Vormacht in Deutschland gerichteten Politik der Hofburg gewesen: ein in Deutschland herrschendes, über die Kräfte der deutschen Nation gebietendes Ofterreich war immer über die ungarische Freiheit binweggeschritten. Diese Freiheit und Selbständiakeit im Rahmen der Gesamtmonarchie hatten die Magnaren erft durch die Schlacht bei Königgräß erreicht. Erft an diesem Tage, als Preugen-Deutschland erftand, war Großöfferreich, d. h. der von Wien aus geleitete, Ungarn umfassende Bentralstaat, das alte Biel des Hauses Habsburg, unmöglich ge= worden und war zugleich der neue magnarische Nationalstaat Ungarn, war die neue dualiftische, zweigeteilte öfterreichisch-ungarische Monarchie geboren. Diese preußisch-ungarische Schicksalsund Kampfgemeinschaft gegen die österreichische Vorherrschaft in Mitteleuropa, gegen "Wien", war alt. Von der Eroberung Schlesiens durch Friedrich den Großen an bis tief ins 19. Jahr= hundert hing das Schicksal dieser beiden Flügelmächte Mitteleuropas aufs engste zusammen; ohne das Vorgehen Preußens keine ungarische Freiheit. Es war von Bismarck an bis zum Weltkriege preußische Staatsraison, ein Großösterreich — das seinen Ehrgeiz wieder auf Deutschland richten konnte — zu verbindern durch Ungarn. Bismarck sprach sich gegen die Besei= tigung des Dualismus durch Hohenwart aus (1871)1, Hohen= lobe und Bülow gegen die antibeutschen und antimagnarischen Experimente des Grafen Thun (1898). Denn auch das war ein Motiv für die Schonung Ungarns und seiner Selbständigkeit: durch den Dualismus, der die deutsch-magnarische Herrschaft in der Monarchie begründete, sah man zugleich die Deutschen in Diterreich gegen die Glaven gefichert; da das Deutsche Reich für die öfterreichischen Deutschen, diese eigentlichen Opfer von 1866, nichts tat, wurden die Magnaren als die besten Verbündeten gegen einen etwaigen flavischen Kurs der Habsburger Monar= chie geschätzt. Und biefe Erhaltung des magnarischen Bolfes in seiner Größe und Macht gegenüber den andringenden Slanun wieder zugleich eine fehr ftarke Sicherung der Bündnispolitik. Je ungebärdiger die Tschechen gegen das deutsche Bündnis tobten, um so höher stieg Ungarns Kurs in Berlin. So war es in jeder Beziehung ein preußisch=deutsches Staatsintereffe, Ungarn als besonderes und autonomes Staats: wesen und in diesem das herrschende Staatsvolk der Magnaren als handlungsfähigen und womöglich entscheidenden Faktor innerhalb des Habsburger Reiches zu pflegen und zu erhalten; und zwar um so mehr, als die Deutschen sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen zeigten, ihre Slaven im Zaum zu halten. Das verstand das oftelbische Preußen und die magnarische Gentry besser. Diese Motwendigkeit wurde aber in bemselben Mage dringender, wie die außenpolitische Lage der Mittelmächte sich nach Ab= schluß des Dreiverbandes verschlechterte. Wurde doch dadurch erft das öfterreichische Problem auf die Tagesordnung gestellt, erhielt doch erst jetzt die tschechische und südslavische Bewegung ihre mächtigsten und letten Antriebe. Um so höher aber ftieg dann für Berlin der Wert der Magnaren. Und so wurde, wenn auch die deutsche Vorherrschaft in Cisseithanien sich immer mehr verflüchtigte, die dualistische Verfassung der Habsburger Monarchie, die badurch gewährleistete Staatlichkeit und Selbständigkeit Ungarns immer mehr ein preußisch-deutsches Staatsinteresse.

Bergl. bagu die betreffenden Rapitel bei Wertheimer: Unbraffn I.

diese Weise mußte dem oberflächlichen Beobachter eine Föderalisierung der Monarchie als ein Sieg des Slaventums, eine Zusrückbrängung des deutschen Elements, eine innere und äußere Schwächung Ofterreich-Ungarns und damit als eine Entwertung des Bündnisses erscheinen.

Man muß es festhalten: zu dem Dogma von der Erhaltung Ofterreichs als Großmacht — die aus Gründen der europäischen Politik durchaus zu verteidigen und in der Weltlage von 1914 verständlich war — trat das höchst problematische, wenn auch vielleicht nicht voll bewußte Bestreben, dieses dualistische, eine deutsch-magnarische Vorherrschaft garantierende Ofterreich-Ungarn zu erhalten. Es ist nicht anders: die 70 Millionen Deutschen des Reiches setten 1914 ihr Leben ein, nicht nur um die öfter= reichische Monarchie überhaupt, sondern auch um dieses so ge= staltete dualistische Ofterreich-Ungarn zu retten, das sich all= mählich zu einer magyarischen Zwangsanstalt über alle übrigen Nationen des Habsburger Reiches entwickelt hatte. Deutschland fank herab zum Büttel ber 8 Millionen Magnaren, die ihre reichs= und völkerzerstörende Politik mit keinen anderen Mitteln aufrecht erhalten könnten als mit den 25 deutschen Armeekorps. Hätten die Zentralmächte gesiegt, weder in Ofterreich-Ungarn noch in Deutschland hätte sich ein Staatsmann gefunden, der imftande gewesen ware, das öfterreichische Problem, deffen Teil das südslavische war, gegen den Widerstand der Magnaren zu lösen.

Also war Ssterreich-Ungarn doch unmöglich? Also war die geographische, wirtschaftliche, politische und kulturelle Verbundenheit der vielen Völker zwischen dem Bodensee und dem Schwarzen Meer ein riesiger Irrtum der Geschichte? Also gab es zur Rettung dieses Völkerstaates keine andere Möglichkeit als den Krieg? Also war das österreichische Problem überhaupt nicht zu lösen? Also war die Schuld der deutschen Staatsmänner troß aller Gründe der europäischen Politik riesengroß, für die Ershaltung dieses Staatswesens ihr Volk zu opkern? Liegt darin die Schuld? oder gab es doch eine andere Lösung als durch Krieg? War die Erhaltung des alten Österreich als Großmacht auch 1914 noch wie zu Bismarcks Zeit troß allem im deutschen Interesse gelegen? Bestand die Schuld der deutschen und österreichischen Staatsmänner nicht vielmehr darin, daß sie keine richtige Lösung für das österreichische Problem fanden? Wäre unhaltbar und ummöglich lediglich die dualistische Reichsverfassung Osterreich-Ungarns, nicht aber der Staat als solcher gewesen?

Das ist unsere Meinung, und es gab eine Möglichkeit der Rettung. Nicht die schlechtesten Deutschen und Osterreicher sahen die Lösung aller bestehenden Schwierigkeiten in einer Köderativverfassung für die Gesamtmonarchie. Schon im Frankfurter Parlament hat es der österreichische Abgeordnete Giskra ausgesprochen: "In der unausweichlichen Notivendigkeit liegt es, daß in einem freien Osterreich das Köderativprinzip in seinen Teilen zur Wahrheit werde?." Eine solche föderativ gestaltete Habsburger Monarchie hätte zugleich die Balkanfrage im österreichischen Sinne lösen können. Denn wenn Bismarck sich diese Lösung durch bundesstaatliche Vereinigung der Balkanvölker mit Osterreich denkt³, so ist die Voraussetzung, daß Osterreich zuerst selber seinen Völkern im Innern freie Entwickslung gewährte.

Mso wäre die eigentliche Aufgabe der deutschen Staatsmänner gewesen, nicht Osterreich zum Kriege Blankovollmacht zu geben, sondern es vor 1914 zu zwingen, die magyarische Herrschaft zu brechen und eine neue, eine Föderativverkassung für die Monarchie zu geben, die den Krieg dann überflüssig gemacht hätte, weil vor allem durch sie die Lösung der südslavischen und dann der rumänischen Frage im habsburgischen Sinne ermöglicht worden wäre?

<sup>1</sup> Bergl. die Bemerkung Kleinwächters a. a. D. S. 212.

<sup>2</sup> Sten. Ber. d. Frankf. Parl. 4656.

<sup>8</sup> Geb. u. Erinn. II, 253.

So ist es1.

Um aber die ganze Schuld der deutschen Staatsmänner erfennen zu können, die das dualistische, längst ummöglich gewordene Österreich-Ungarn mit allen Mitteln erhalten wollten, müssen wir jetzt einen Blick auf die Entstehung, das Wirken und den Zerfall der dualistischen Verfassung werfen. Und ferner uns die überaus wichtige Frage vorlegen, ob es in Österreich an verantwortlicher Stelle niemanden gab, der das eigentliche Problem der Monarchie erkannte, niemanden, der sie in zwölfter Stunde hätte retten können?

Diesen Mann gab es. Es war der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand.

Darum mußte er fterben.

Aber ihm gegenüber stand, ihm so ähnlich an Willenskraft und Männlichkeit, der mächtigste Bertreter des alten Regimes der dualistischen Monarchie: der ungarische Ministerpräsident Graf Stefan Tisza. Die Idee eines Großösterreich als Bundesstaat vieler freier Bölker einerseits und diesenige eines Ungarn-Osterreich oder Großungarn — d. h. die ganze Monarchie als Machtzgebiet des magyarischen Bolkes — anderseits traten sich leibhaftig verkörpert in diesen beiden einzigen und letzten Männern der Habsburger Monarchie gegenüber, die sich fürchteten und haßten.

An dem Ausgang ihres Kampfes hing das Schickfal des alten Reiches und zugleich der großen deutschen Nation — ja das Schickfal der Welt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich darf vielleicht in diesem Zusammenhang auf meinen vor dem Kriege erschienenen Aufsat "Neudeutschland und Ofterreich" hinweisen (Preuß. Jahrbuch, Band 153, 1913, S. 400 ff.), in welchem ich ausführlich für die Föderalisterung der Monarchie und für den Ersat des überlebten Dualismus eintrat.

### Entstehung, Wesen und Zerfall des österreichisch-ungarischen Dualismus

## 1. Ungarn und die Monarchie bis zur Reichsteilung von 1867

rei national scharf geschiedene Ländergruppen ganz verschiedener Kultur und Geschichte sind im Jahre 1526 zur Bildung der österreichischen Monarchie zusammengetreten: die deutschen Alpenländer, das in der Mehrheit tschechische Böhmen mit den Nebenländern Mähren und Schlessen und das von den Magyaren geführte Ungarn. Wie die Todesstunde, so kann man auch die Geburtsstunde dieses Reiches angeben: es ist der Augenblick, wo die Stände von Böhmen und Ungarn den Herrn der deutschen Erbländer, Ferdinand I., zum König, zu ihrem Nationalkönig wählen.

Schon in den Jahrhunderten vorher waren immer wieder Versuche gemacht, diese Donauländer, die geographisch eine Einheit bilden, politisch zusammenzufassen; von Böhmen aus (Ottokar II., die Luxemburger), von Osterreich her (Albrecht II.), von Ungarn aus (Matthias Corvinus). Aber erst die Wahl des deutsschen Ferdinand, der später die römisch-deutsche Kaiserkrone empfing, sicherte den Bestand dieses neuen Staatswesens. Die Uberslegenheit an Macht und Kultur war jahrhundertelang unbestritten bei den Deutschen, und von ihnen, besonders von Wien, empfingen diese Länder und Völker ihre Kultur.

Es kann hier nicht auf die Einzelheiten der vielgerühmten Zentralisationspolitik der Habsburger eingegangen werden. Ferdinand I., der die ersten Zentralbehörden für die ganze Monarchie schuf, Ferdinand II., der die Macht der böhmischen Stände brach und die Herabdrückung Böhmens zur Provinz des Einheitssstaates anbahnte, Leopold I., welcher die Erblichkeit der Krone Ungarns durchsetze, Karl VI., der ganz Ungarn den Türken entriß und durch seine bekannten Maßnahmen die Thronfolge auch in dem neuen Hause Habsburg-Lothringen durchsetze, sind die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für bas Folgende barf ich auf mein Buch: "Das Berfaffungsproblem im Sabsburger Reich" (1918) hinweisen.

bedeutendsten Vertreter dieser Politik. Die Pragmatische Sanktion, besonders ihre ungarische Fassung von 1722/23 ist aber deshalb so bedeutungsvoll, weil hier die ungarischen Stände ganz deutlich über die dynastische Politik hinausgehend ein Interesse und eine Pflicht der Länder untereinander betonen, zusammenzubleiben. Man hat diese ungarische Pragmatische Sanktion mit Recht die erste Kodisikation der österreichischen Reichsidee genannt.

Nun aber zeigte sich das ganze künftige Schicksal der Monar= chie schon in dieser Pragmatischen Sanktion ausgedrückt. war nämlich ein innerer Widerspruch darin, indem sie den Un= garn ihre innere Unabhängigfeit und Freiheit gewährleistete, obwohl diese zu den Laften des neuen Berbandes doch hatten beitragen sollen und beshalb ihre Selbständigkeit zugunften ber Gesamtmonarchie hatten beschränken laffen muffen. Die kunftige Frage war also, in welchem Sinne biefer innere Widerspruch der Pragmatischen Sanktion gelöst werden follte: ob im Sinne der öfterreichischen, b. h. der dynastischen Zentralisationspolitik mit ihrer Unterdrückung der verbürgten ungarischen Freiheit, oder aber im Sinne ber Magnaren. Für biefen letteren Fall gab es wieder zwei Möglichkeiten; entweder im Sinne der vollen Wiederherstellung der staatlichen und nationalen Unabhängigkeit, — was im Grunde jeder Magnar erftrebte — oder im Ginne der Unerkennung bes weiteren Verbandes, den bie Pragmatische Sanktion schuf; aber dann so, daß das Abergewicht bei Ungarn lag und daß der vollkommen souverane und "unabhängige" Staat Ungarn den übrigen Provinzen Seiner Majeftat bas Gefet auferlegte. Ein folches "Großungarn" war, wie wir noch sehen werden, die "Reichsidee" des mächtigsten aller Magnaren, des Ministerprafibenten Grafen Stefan Tisza von 1910 bis 1917.

Diese Gefahren der Zukunft wurden aber zunächst von niemandem erkannt. Die Pragmatische Sanktion schien in aller Form Rechtens ein "Reich" begründet zu haben; und die Habsburger besaßen solche Übermacht, daß sie daran denken konnten, nicht nur Böhmen, sondern auch Ungarn einem deutsch geleiteten Einheitsstaat einzufügen.

Es waren tiefgreifende Ereignisse der auswärtigen Politik, die solche Plane zugleich förderten und hemmten.

Zwar gelang es der Raiserin Maria Theresia, die nach dem zweiten Schlesischen Ariege den Rampf mit Preugen wieder aufnehmen wollte und dazu weitreichende innere Reformen durchführen mußte, die berühmte Verwaltungsorganisation durchzu= setzen, durch die aus den deutschen und böhmischen Ländern ein Einheitsstaat mit deutscher Bürokratie und deutschen Zentralstellen geschaffen wurde. Aber vor Ungarn mußte sie halt machen und fo den Grund zum späteren Dualismus legen. Als Preußen ibr 1740 Schlesien entriß und die Bourbonen und ihre Verbundeten das habsburger Reich zerftuckeln wollten, mußte die Herrscherin — ein unerhörter Vorgang — bie Magnaren um Hilfe bitten, diefe alten Rebellen also bewaffnen. Aber diefe ließen sich einen hoben Preis bezahlen: sie mußte ihnen 1741 versprechen, die in der Pragmatischen Sanktion verbürgte Kreiheit anzuerkennen, d. h. die bürokratische Zentralisationspolitik und die damit zusammenhängende adelsfeindliche Gesetzgebung nicht auf Ungarn auszudehnen! Die Gewinnung von Schlesien, d. h. die Grofmachtstellung Preußens und die Freiheiten der Ungarn, d. h. der Dualismus, stehen so von Anfang an in engster Wechsel= wirkuna1.

Aber durch geniale politische Erziehungsmethoden gelang es der großen Kaiserin, die Schäden dieses keimhaften Dualismus zu beseitigen. Einmal dadurch, daß sie es verstand, den magnarischen Adel für den Reichsdienst, d. h. für den Dienst der Gesamtmonarchie, heranzuziehen. Diplomaten, Botschafter, Geheime Räte, Generäle, Hoswürdenträger: diese Stellungen im kaiserslichen Dienste, im Dienste des Hauses Osterreich, werden jetz zahlreichen Magnaren eingeräumt und bilden für den ungarischen Adel ein erstrebenswertes Ziel. Und troß der verbürgten inneren Unabhängigkeit — worunter zunächst nur die ewige

<sup>1</sup> In großen Zügen habe ich dies in meiner kleinen Schrift "Mitteleuropas Untergang und Wiedergeburt" behandelt.

Steuerfreiheit des Adels zu verstehen ift - erkennt Ungarn die ältesten zentralistischen Einrichtungen des Reiches an: die auswärtige Politik, das kaiserliche Beer, die gemeinsamen Finangen. Und es bahnt sich im Reiche etwas höchst Wichtiges an: der hohe Adel aller Länder und Nationen verbindet sich durch Eben, Interessen, Freundschaften und wird so zu dem eigentlichsten Träger des Reichsgedankens. Im Dienste des Reiches (Sof, Diplomatie, Heer) vollzieht sich tatsächlich das, was die un= garische Magnatenkonferenz schon im Jahre 1712 als erstrebenswert bezeichnet hatte: eine Verbrüderung aller Nationen des Habsburger Reiches, wenigstens in seinen führenden Schichten. Und da wird es klar, aus welchem Grunde sich die magnarische Herrenschicht mit der Existenz des Reiches, des höheren durch die Pragmatische Sanktion errichteten Verbandes abfindet: durch die Überlegung nämlich, daß des Abel ja dadurch, daß er in den Reichs= und Hofsdienst tritt, zugleich das Schicksal dieses Re= ches bestimmt.

Dieser aussichtsreiche Gedanke ist aber später nicht in vollem Maße verwirklicht worden; im Gegenteil hat Ungarn sich seit Joseph II. und besonders im 19. Jahrhundert immer mehr auf sich zurückgezogen. Das liegt daran, daß die zweite große Schöpsung Maria Theresias, die deutsche und deutsch amtierende Büroskratie auch Ungarn schließlich zum Gegenstand ihrer Tätigkeit ausersieht, auch die Länder der Stephanskrone genau wie Böhmen, Mähren und zulest Galizien "verwalten", d. h. in den bürokratischen "Staat" Ofterreich — der etwas anderes ist als das "Reich" — einbeziehen will.

Diese deutsch amtierende Bürokratie mit ihrem österreichischen "Staats"-Gedanken aber muß notwendig das magyarische Bolk zum Widerstand aufreizen. Zunächst den Abel durch die Bersletzung der Privilegien, die Aufbebung der Steuerfreiheit, die soziale Gleichmacherei; dann das gesamte Bolk und die übrigen Nationalitäten durch den Sprachenzwang. Das tschechische und slavische Bauernvolk war von seinen adligen Herren nichts anderes gewohnt, als zu dem sozialen noch den nationalen Gegen-

satz zu erfahren; das magyarische Volk erblickte in den Beamten Kaiser Josephs II. und in aller späteren österreichischen Bürokratie zugleich die Fremdherrschaft. Von jetz ab sahen sich die Magyaren einer feindlichen Macht gegenüber, die "Staat", "Osterreich", Deutschtum, Bürokratie hieß und die sie zwang, in die Verteidigung zu gehen und zwar gegen die österreichische, dynastische, bürokratische Auslegung des inneren Widerspruchs der Pragmatischen Sanktion, d. h. gegen den Versuch, die ungarische Freiheit zugunsten des Einheitsstaates zu beseitigen. Der Dualismus wurde vertieft.

Und diese neue Vertiefung hing wieder aufs engste mit Preußen zusammen. Als Kaiser Leopold II. sich (1790) vor den preußischen Krieg gestellt sah, mußte er nachgeben, denn Belgien war in offenem Aufstand, und Ungarn sah bereits nach einem neuen Königshause aus, und zwar dachte es an einen preußischen Prinzen. Mit dem Vertrag von Reichenbach hängt das höchst wichtige und nunmehr entscheidende Versprechen Kaiser Leopolds II. an die Magyaren zusammen (Gesetzartikel X: 1790): Ungarn nie "ad normam aliarum provinciarum" zu regieren. Dieser Gesetzartikel ist die Grundlage für allen künstigen mas gparischen Widerstand gegen Wien im 19. Jahrhundert gewesen und der Grund, weshalb sich die ungarischen Stände durch das Zeitalter des Absolutismus hindurchgerettet haben: mit auswärtiger, mit preußischer Hilfe wurde "Wien" besiegt.

Diese innere Freiheit und Selbständigkeit Ungarns wurde durch die Proklamierung des österreichischen Kaisertitels im Jahre 1804 auch keineswegs angetastet, obwohl das neue Kaisertum Österreich — wie entgegen den magyarischen Behauptungen betont werden muß — Ungarn und seine Nebenländer mit umfaßte. Die Idee dieses Kaisertitels war die gleiche wie die des alten weströmischen: es sollte den Herrn nicht eines nationalen, sondern eines universalen, übernationalen Reiches bezeichnen; der Titel "von Osterreich" wurde ausdrücklich von der Dynastie genommen, um kein Land und kein Volk zu verlehen. Diese Proklamation des österreichischen Kaisertitels hat man mit Recht die zweite Kodi-

fikation der österreichischen Reichsides genannt. Nicht mehr ein christliches Grenzreich eng verbundener Bölker gegen den Islam, wie hundert Jahre vorher, sondern ein Kaisertum vieler freier Bölker — das sollte das Kaisertum Osterreich sein.

In diesem Sinne hat Fürst Metternich durch mehr als ein Menschenalter das von ihm geleitete Staatswesen aufgefaßt. Die Anerkennung des Reiches ist den Magyaren möglich, weil als Gegenleistung ihre parlamentarischen Rechte, die ungarischen Stände, der ungarische Reichstag, anerkannt sind. Die Zentralbehörden des Reiches sind unangefochten; der Qualismus besteht in dieser Periode darin, daß in einem Teil des Reiches (dem engeren Osterreich) der Absolutismus herrscht, in dem anderen die ständische, quasi parlamentarische Verkassung in Geltung ist.

In dieses, man möchte fast sagen föderalistisch-patriarchalische Staatswesen wird seit den dreißiger und vierziger Jahren die Brandfackel der westeuropäischen revolutionären Ideen geschleudert: Nationalismus und Demokratie verwandeln das Reich und stellen es vor die große Schicksalsfrage, auf die es keine Antwort sindet, die Frage, wie trot des dynastischen Reichsgebankens, wie trot der von dem deutschen Bolke versuchten Germanissierung, wie trot der Idee des unabhängigen magyarischen Nationalstaats das in der Kaiserproklamation von 1804 angebeutete Reich vieler freier Völker geschaffen werden kann?

Das Problem des übernationalen Staates verquickte sich sofort mit den liberalen Ansprüchen auf Bolksrechte, Bolksvertretung, konstitutionelle Berantwortlichkeit. Als Ungarn 1847/48 aus einem Ständestaat ein parlamentarischer Staat im modernen Sinne und als aus den alten Ständen eine Bolksvertretung wurde, trat das Reichsproblem in ein neues Stadium: wie konnte künftig eine dem Parlament verantwortliche Regierung in Unsgarn dem absolutistisch regierten Reiche, d. h. Ofterreich, gegensüberstehen? Wie war eine parlamentarische Berantwortlichkeit und Einflußnahme Ungarns auf die absolutistisch behandelten Reichsangelegenheiten denkbar? Und wenn die deutsch-slavischen Erblande eine Verfassung erhielten und konstitutionell wurden:

wie war eine parlamentarische Behandlung der gemeinsamen, d. h. der Reichsangelegenheiten — die von Ungarn zusammen mit den übrigen Erbländern hätte getroffen werden müssen — wieder zu vereinigen mit der verbürgten Selbständigkeit der Stephansländer?

Es ist hier nicht nötig, uns den Verlauf der österreichischen und ungarischen Wirren in den Jahren 1848/50 im einzelnen flar zu machen. Es genügt, folgendes festzuhalten. Entscheidend für Ungarns künftige Stellung und Ansprüche wurde das Handschreiben Kaiser Ferdinands I. an den Palatin von Ungarn vom 17. März 1848. Darin wurde den Magnaren ein verantwort= liches konftitutionelles Ministerium zugesprochen, dem Lande Ungarn also praktisch der Dualismus der Monarchie zugesichert. Im Laufe der revolutionären Ereignisse kam es schließlich zur vollen Unabhängigkeitserklärung Ungarns im Jahre 1849; Ludwig Rofsuth wurde zum Diktator ernannt. In Ofterreich hatten sich unterbeffen zum erstenmal die Nationen erhoben, wobei ein bezeichnender Unterschied zwischen den Deutschen und den Slaven hervortrat; die Deutschen, im Vollbesit der Herrschaft über den "Staat" Ofterreich, stellten die verfassungemäßigen Forderungen, die Kreiheitsfragen, in den Vordergrund; die Glaven die nationalen. Schließlich haben sich auf dem erften cisleithanischen Reichstage zu Kremfier die öfterreichischen Bolfer auf eine Berfassung geeinigt, die sehr wohl die Grundlage eines demokratisch= nationalen Föberativstaates hätte werden können. Aber der dyna= stische Reichsgedanke, aus den verschiedensten Ländern und Bölfern einen absolut regierten Staat zu machen, siegte. Mit der Niederwerfung Ungarns und der Verjagung des Kremfierer Reichstages triumphierte der Absolutismus noch einmal über die beiden anderen Tendenzen der Zeit, über Nationalismus und Parlamentarismus, bis dann, wie Renner sich ausdrückt, die Magnaren, 1850 von dem siegreichen Ofterreich so tief gebeugt, im Sahre 1867 schließlich den großen Treffer zogen: den "parlamentarischen Absolutismus" ihrer Nation! Das heißt aus dem einheitlichen alten Raisertum Ofterreich, das absolut regiert wurde, machten sie die neue, verfassungsmäßige, dualistische Monarchie Ofterreich-Ungarn.

Wie kam das?

Der Grund liegt vor allem in der unglücklichen auswärtigen Politik der Dynastie, die sich nach der Niederlage in Italien 1859 gezwungen sah, den Absolutismus preiszugeben. Damit wurde dann endgültig die Bahn beschritten, die nach Königgräß zum Dualismus und schließlich, weil man so keine wahre Lösung des österreichischen Problems fand, zum Präventivkrieg und zur Sprengung des Reiches geführt hat.

Da Ungarn das wichtigste und größte Land des Reiches war, wurde jest die drängendste Angelegenheit: die ungarische Berfassung von 1848, die man in Wien durch die Revolution als "verwirkt" betrachtet hatte, aber nach Solferino wieder herstellen mußte, mit dem Dasein des Gesamtreiches in Einklang zu bringen.

Der erste Versuch war das "Oktoberdiplom" von 1860, durch das eine in den Grundzügen föderalistische Reichsverfassung verfündet wurde; aber durch sie wurde Ungarn, da das uralte Steuer= und Rekrutenbewilligungsrecht des Landes dem öfterreichischen gemeinsamen Reichsrat zugewiesen wurde, zu einer, wenn auch der größten Provinz des Raiserstaates herabgedrückt. Als die Ungarn Diese Berfassung ablehnten, versuchte es der Staatsminister Anton v. Schmerling in den Jahren 1861-65 auf andere Beise, Ungarn in das Reich einzugliedern. Durch das "Februarpatent" von 1861 wurde eine zentralistische, deutsche Verfassung geschaffen; Schmerling, ein Vertreter bes deutsch-liberalen Bürgertums in Ofterreich, sicherte durch einen Wahlzensus den Deutschen die Mehrheit in den Landtagen und im Reichsrat, glaubte hierbei im Sinne Raifer Josephs II. handelnd — den widerftrebenben Nationen, vor allem den Magnaren, das "Reich", d. h. die Herrschaft der deutschen Bürokratie und des deutschen Bürger= tums aufzwingen zu können. Er meinte, auf ben Eintritt Ungarns in den "weiteren" Reichsrat — zur Behandlung der gemein= samen Angelegenheiten — warten zu können, ohne zu ahnen,

baß er durch Schaffung eines "engeren" und "weiteren" Reichs= rates den Dualismus schärfer als zuvor andeutete. Will man biefen letten Berfuch bes beutschen Bürgertums in Ofterreich, bas gesamte Habsburger Reich zu einem beutsch geleiteten Ginheitsstaat zu machen, verstehen, so muß man sich an die Probleme ber auswärtigen Politik erinnern. Die größte außenpolitische Auf= gabe, vor der die Opnastie jemals stand, die deutsche Einigung, mußte gelöst werden. Und Schmerling war der Zeitgenosse Bismarcks. Damit man den Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland mit Preußen führen könne, mußte man in Wien die deutsche Nation gewinnen. Das Parlament des allgemeinen gleichen Wahlrechtes und den Bundesstaat mit der konstitutionellen Verfassung konnte die Hofburg nicht bieten. Wohl aber konnte sie dem imperialistischen Machttrieb des deutschen Volkes sichmeicheln und das gewaltige Ofterreich vom Bodenfee bis Siebenbürgen der Nation als Morgengabe, gleichsam als Rolonialland, als politisches und wirtschaftliches Betätigungsfeld bieten; so hatten es List und Bruck verstanden. Und die Boraussetzung für den Wettkampf mit Preugen war, daß Bfter= reich nach außen hin "beutsch" erschien. Die tiefsten Gründe ber auswärtigen Politik also waren es, nämlich die unbedingte und von allen Staatsmännern Offerreichs als unausweichlich erkannte Notwendiakeit, in Deutschland verankert zu bleiben, welche in diesem Kalle die innere Politik, vor allem das Verhältnis zu Un= garn, bestimmten. Ofterreichs Verankerung in Deutschland, die Zu= gehörigkeit zum Deutschen Bunde, war die Voraussetzung für die zentraliftische, Ungarn mitumfassende Reichspolitif Schmerlings und der Dynastie. Wenn in dem Kampfe um die Vorherrschaft in Deutschland etwa Ofterreich siegte, dann war die Hoffnung der Magyaren auf nationale Freiheit in der Wurzel geknickt. Wieder war das Schicksal Ungarns und seine Freiheit mit dem Siege Preugens über bie Hofburg verknüpft. Das bewies die welthiftorische Entscheidung der Schlacht von Königgrät. Preußen nach seinem Siege Rleindeutschland begründete, den alten Raiserstaat aus Deutschland verwies und die tausend=

jährige Gemeinschaft der deutschen Stämme mit Ofterreich zerriß, da war die ungarische Freiheit und Selbständigkeit gesichert. Nach dem Verluste des gewaltigen Rückhalts an der übrigen deutschen Nation mußten die Deutschen in Offerreich einsehen, daß ihre Kräfte nicht mehr ausreichten, auch Ungarn zu bändigen. Die Teilung der Herrschaft in der Monarchie wurde von jetzt ab ihr bescheideneres Ziel. Und die Dynastie, in ihrer europäischen Stellung aufs schwerste erschüttert, nach dem Verluft ihrer Verbindung mit der gesamten großen deutschen Nation nicht im= stande, etwa aus den Völkern der westlichen Reichshälfte genügend Hilfstruppen gegen Ungarn zu stellen, dazu auf ben Rachefrieg gegen Preußen bedacht, wandte sich nach der Schlacht bei Königgräß den Magnaren zu. Ungarn rückte jett, nach ber Vernichtung des alten Deutschen Bundes, automatisch an die erste Stelle in der Monarchie; früher ein Nebenland des Habsburgischen Kaiserhauses, wurde es jeht das stärkste Bollwerk der Dynastie in dem neuen, von Deutschland getrennten, seiner alten Verbindung mit der deutschen Nation beraubten Staate "Ofterreich=Ungarn".

Die unmittelbare Folge des preußischen Sieges bei Königgräß war die Teilung des alten Kaiserstaates. Und niemand in Kleindeutschland konnte ahnen, daß aus dieser Organisierung Mitteleuropas durch Preußen und Ungarn, aus dieser Erhöhung der Magyaren noch einmal das Verderben über die gesamte deutsche Nation hereinbrechen werde.

## 2. Der "Ausgleich" Ungarns mit Österreich

Was war nun das Wesen und was waren die Hauptbestimmungen dieses "Ausgleichs", dieses neuen Grundgesetzes der Monarchie, das die Magyaren dem Kaiserhause und den österreichischen und ungarischen Völkern nach Königgrätz auserlegten? Ein neues Reichsgrundgesetz war es sicher, obwohl das Ausgleichsgesetz, der Gesetzartikel. XII: 1867, sich lediglich als eine den modernen konstitutionellen Verhältnissen angepaßte Er-

läuterung der Pragmatischen Sanktion gibt. Der Grundgedanke ist folgender: Ungarn erkennt im Gegensatz zu der revolutionären Berfassung von 1848 an, daß es gewisse Angelegenheiten gibt, die gemäß der Forderung der Pragmatischen Sanktion auf "Zusammenverteidigung" als mit den übrigen Ländern Seiner Maziestät gemeinsam zu betrachten sind: das sind einerseits die auswärtigen Angelegenheiten und andererseits das Kriegswesen. Die wichtigsten Bestimmungen lauten:

"Das eine Mittel der aus der Pragmatischen Sanktion fliesenden gemeinsamen und Zusammen-Verteidigung ist die zweckmäßige Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Diese zweckmäßige Leitung erheischt Gemeinsamkeit hinsichtlich jener auswärtigen Angelegenheiten, welche die unter der Herrschaft Seiner Majestät stehenden sämtlichen Länder zusammen betreffen. Infolgedessen gehören die diplomatische und kommerzielle Vertretung
des Reiches gegenüber dem Auslande und die Verfügungen, die
rücksichtlich der internationalen Verträge auftauchen können, im Einverständnis mit den Ministerien beider Teile und unter deren
Justimmung unter die Agenden des gemeinsamen Ministers des
Auswärtigen. Die internationalen Verträge teilt ein jedes Ministerium seiner eigenen Gesetzgebung mit. Diese auswärtigen Angelegenheiten also sieht auch Ungarn als gemeinsame an."

"Das andere Mittel der gemeinsamen Verteidigung", heißt es in § 9, "sind das Heer und die darauf sich beziehenden Verstügungen, mit einem Wort: das Kriegswesen." In dem höchst wichtigen § 11 wird folgendes darüber festgesetzt: "Den in den Kreis des Kriegswesens gehörenden konstitutionellen landesfürstzlichen Rechten Seiner Majestät zufolge wird all das, was sich auf die einheitliche Führung, Befehligung und innere Organisation des ganzen Heeres und so auch des ungarischen Heeres als integrierenden Teiles des gesamten Heeres bezieht, als durch Seine Majestät zu verfügend anerkannt."

Diese Festsetzungen hatten insofern eine große Bedeutung, als nach außen hin alles beim alten blieb; der Dualismus war nur eine Angelegenheit des Innern.

Diese beiden gemeinsamen Angelegenheiten ergaben nun ferner, daß die Aufbringung und Verwaltung der Kosten ebenfalls eine Gemeinschaftssache war. Das "Reich" hatte also drei gemeinssame Angelegenheiten: Auswärtiges, Heer, Reichssinanzen. Die beiden Staaten der Monarchie trugen nach einer festen Quote dazu bei, und zwar Osterreich etwa 70 und Ungarn etwa 30 Prozent. Aber halten wir fest: auf die Rekruten= und Steuerbewilligung für den aus Ungarn stammenden Teil des gemeinsamen Heeres verzichteten die Magyaren nicht.

Nun war die große Schwierigkeit die: wie konnten diese ge= meinsamen Angelegenheiten gemeinsam parlamentarisch behandelt werden, ohne daß der verhafte erweiterte Reichsrat, ein gemein= sames Reichsparlament nötig wurde? An zwei Voraussehungen knüvfte das Ausgleichsgesetz die parlamentarische Behandlung ber gemeinsamen Angelegenheiten: erstens baran, daß bie volle Berfassungsmäßigkeit auch in den übrigen Ländern eingeführt wurde; zweitens daß die volle Parität Ungarns mit Bfter= reich gesichert blieb. Zu diesem Zwecke wurde ein gemeinsames Ministerium errichtet für Außeres, Beer und gemeinsame Finangen. Was nun die parlamentarische Behandlung dieser gemein= samen Angelegenheiten betrifft, so erfolgte sie durch die sog. "De= legationen": je 60 Abgeordnete aus den beiden Häusern der Volksvertretungen in Cis- und Transleithanien tagten scharf getrennt voneinander abwechselnd in Wien und in Budapest, und die= sen Delegationen waren die gemeinsamen Minister verantwortlich.

Aus praktischen Gründen wurde dann, und zwar für die Dauer von seweils zehn Jahren, ein Joll- und Handelsbündnis zwischen den beiden-Staaten geschlossen; eine Bestimmung, durch welche die Monarchie alle zehn Jahre in die furchtbarste Arise gestürzt wurde und wodurch sie recht eigentlich den Charakter der "Monarchie auf Kündigung" erhalten hat.

Die nächste Folge bieses Ausgleichs war, daß nunmehr die Schmerlingsche deutsch-zentralistische Februarverfassung auf die nichtungarischen Länder der Monarchie beschränkt wurde und daß sich gewisse Anderungen als nötig erwiesen, um sie mit dem un-

garischen Ausgleichsgesetz in Einklang zu bringen; so kam die "Dezemberverkassung" von 1867 zustande, die bis zum Oktober 1918 in Geltung war.

Was war nun die politische Forderung Ungarns gegenüber Bfterreich? Zunächst die Sicherung feiner vollen Staatlichkeit, der Gleichberechtigung mit Ofterreich, der Parität, des Dualis= mus: und zweitens die dauernde Erhaltung der staatlichen Gestaltung Cisleithaniens in der Form von 1867, weil die Magnaren das größte Gewicht darauf legen mußten, mit dem= felben Partner — schon wegen des Institutes der Delegationen zu tun zu haben, wie zu Anfang. Die ftillschweigende Boraussetzung für Ofterreich war, daß Ungarn sich seinerseits ftreng auf dem Boden des 67er Ausgleichs hielt. War doch der Tat= bestand der, daß das Ausgleichsgesetz "ber Reichseinheitsidee im Intereffe ber Unabhängigkeit Ungarns gerade nur bas Eriftenz= minimum zugeftanden" hatte, "daß somit die geringste Abschwächung der beiden, die institutionelle Berkörperung der Untrenn= barkeit beider Staaten bilbenden Einheiten die Monarchie ihrem Ende zuführen" mußte1! Ober, wie Tegner sich ausbrückt: Die Beereseinheit und die Einheit der völkerrechtlichen Persönlichkeit bildeten die "Fundamente eines die Sicherheit und das internationale Ansehen beider Staaten verbürgenden gewaltigen Festungsbaues", ber allerdings "durch das Steuer= und Rekruten= bewilligungsrecht und die grundsätliche Anerkennung der wirt= schaftlichen Selbständigkeit Ungarns unterminiert" war.2

Bie kommt es nun, daß dieser dualistische Apparat funktivniert hat, obwohl er zwei souveräne Parlamente mit gleicher Rechtsmacht nebeneinander stellte und den entscheidenden Dritten fehlen ließ, obwohl die gemeinsamen Minister ihre Politik nur im Einverständnis mit beiden Ministerpräsidenten in Österreich und in Ungarn machen durften, obwohl etwa zur Bermehrung des Heeres eine Unzahl von Faktoren im Reich und in Cis- und Transleithanien nötig waren: Kaiser und König, gemeinsamer Kriegsminister, österreichischer und ungarischer Landesverteidi-

Eegner, Ausgleichsrecht und Ausgleichspolitif, 71. — 2 Ebenda.

gungsminister, zwei Ministerpräsidenten, zwei Ministerien, zwei Herrenhäuser, zwei Abgeordnetenkammern, zwei Wehrgesetzbeputationen, zwei Quotendeputationen? Wie kommt es, daß schließslich doch ein politischer Wille zur Geltung gelangte?

Die einfache Erklärung ist die, daß tatsächlich nicht zwei souveräne Parlamente die gemeinsamen Angelegenheiten bestimmten, nicht zwei Ministerien das Neichsministerium beeinflußten, sonvern daß infolge der Schwächung des durch die Nationalitätenskämpfe zerrissenen Österreich und seines durch die nationale Obstruktion gelähmten Bolkshauses allein und ausschließlich der national einheitliche ungarische Neichstag und das aus ihm hervorgegangene mächtige ungarische Ministerium ihren magnarischen Nationalwillen der ganzen Monarchie, dem Kaiser, dem Staate Cisleithanien, dem österreichischen Ministerium und Parlament, den österreichischen Bölkern und den ungarischen Nationalitäten als Geseh auferlegten!

Wie kam es aber, fragt man angesichts dieser politischen Ent= wicklung, daß der österreichische Reichstat sich 1867 auf die Teilung der Monarchie einließ? Warum konnte das damals herr= schende deutsch-liberale Bürgertum von den Magyaren auf das engere, westliche Österreich beschränkt werden? Die Antwort ist, daß die Deutsch-Liberalen in Ofterreich im Duglismus vor allem die festeste Verankerung der konstitutionellen Ver= fassung auch in Cisleithanien und damit das mächtigfte Boll= werk gegen die Wiederkehr des gefürchteten Absolutismus er= blickten: hatten doch die Magnaren im Ausgleichsgesetz nachdrück= lich die volle Verfassungsmäßigkeit auch für Ofterreich gefor= bert! Der zweite Grund liegt barin, daß das deutsche Bürger= tum in Ofterreich durch eine Teilung der Herrschaft in der Monar= chie hoffte, nun der Slaven, vor allem der Tschechen, um fo sicherer herr werden zu können. Das deutsche besitzende Bürger= tum und die deutsche Bürokratie, die wenigstens für sich und für ihre Kinder den "Staat" Bfterreich als beutsch verwalteten Einheitsstaat retten wollten, schlossen, schon um einen mächtigen, nichtslavischen Bundesgenossen zu gewinnen, mit dem magnarischen Grundadel, dessen Vertretung der ungarische Reichstag war, jenen Reichsteilungspakt, den man den Ausgleich Ungarns mit Ofterreichs nennt. Dieses deutsche Bürgertum und die magyarische Gentry waren aber im Jahre 1867 die einzigen in der ganzen Monarchie, die eine vollentwickelte Nation mit moderner Klassenschtung hinter sich hatten und die kulturell zur Leitung eines Staates befähigt waren. Der Dualismus von 1867 ist so gesehen ein Vertrag auf gegenseitige Hisse, abgeschlossen zwischen den zwei größten, führenden und herrschenden Nationen des Habsburger Neiches, ein Pakt, der unverkennbar nicht nur nationale, sondern auch imperialistische Züge trägt. Renner hat den tiefsten Gedanken dieser Reichsteilung von 1867, dieses Dualismus, so gekennzeichnet:

"Bon den zehn Bölkern der Monarchie sind zwei sowerän und reichsunmittelbar, die Deutschen und die Magyaren. Beide gliedern sich je ein hald-soweränes, reichsmittelbares Bolk an: die Deutschen geben den Polen (Sprachenverordnung von 1869) relative Autonomie, die Magyaren den Kroaten (Ausgleich von 1868). Alle Großen sind so an der Reichsgestaltung mit interessiert, die sechs anderen Nationen aber, die Tschechen, Ruthenen und Rumänen, die Slowenen, die österreichischen Südslaven, die Serben und Italiener sind zur Aufsaugung bestimmt, dem geschichtlichen Untergange geweiht; und zwar nehmen an deren Aufsaugung auch die halbsouveränen Völker teil: den Polen sind die Ruthenen, den ungarischen Kroaten die Serben ihres Landes als Beute zugewiesen."

Und damit hängt zusammen, daß der Dualismus, obwohl er, nur von Ungarn aus betrachtet, Ansähe zu einer föderativen Gestaltung der Monarchie in sich barg, doch in Wahrheit weiter nichts war als eine einfache Verdoppelung des Zentras lismus, und zwar des alten Schwarzenberg-Schmerlingschen Zentralismus. In dem Augenblick, wo der westeuropäische zenstralisius. Antionalismus in Deutschland — durch Preußen —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nubolf Springer (Karl Renner), Grundlagen und Entwicklungsziele ber öfterreichisch=ungarischen Monarchie, S. 47.

über das alte föderative Prinzip von Mitteleuropa siegte, ging auch der alte österreichische Kaisergedanke eines Reiches vieler freier Bölker zugrunde; und an seiner Stelle erhob sich dersenige des doppelten nationalen Zentralismus; aber in seiner spezifischen und eigentümlichen östlichen Färbung: es wurde ein "deutscher", vor allem aber ein "magyarischer" Nationalstaat errichtet mit allen Attributen eines solchen nach dem Muster Westeuropas, mit Verfassung, Ministerien, Parlamenten, nationaler Bürokratie. Aber — und das ist das eigentlich osteuropäische —1: in Wahrsheit war die "Nation", das herrschende Staatsvolk, nur ein Teil der im übrigen fremdnationalen Bevölkerung, der es seinen Willen aufzwang. Der alte habsburgische universale Kaisergedanke warverlassen.

Aus dem Reich der vielen Bölker war der deutsch-magnarische Doppelstaat geworden, und Kaiser Franz Joseph, anstatt Nationalkönig auch über die Tschechen, Slowaken, Polen, Ruthenen, Kroaten, Slowenen, Serben, Rumänen und Italiener zu sein, wurde immer ausschließlicher der magnarische Nationalkönig, der nur dazu da war, den widerstrebenden Völkern von Ungarn und Ofterreich das magnarische Gesetz aufzulegen.

"Der König und die Nation" — das war das tiefste Geheimnis des Dualismus und der ungarischen Freiheit. Wenn der König einmal seine mächtige Hand von dem magyarischen Volke abzog — dann finis Hungariae! Das war die dunkse Wolke am Himmel des Magyarentums. Und das Gewitter drohte, als der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand die berühmten Worte sprach: "Ungarn muß in sedem Jahrhundert einmal ersphert werden!"

## 3. Die Zersetzung des Dualismus und das Werden des Völkerstaates

Die tiefste Berechtigung des öfterreichischen Kaisergedankens lag in der Notwendigkeit für die vielen Nationen, sich politisch, wirtschaftlich, militärisch zusammenzuschließen, um sich inmitten

<sup>1</sup> Bgl. Harold Steinader, Ofterreich-Ungarn und Ofteuropa, Sift. 3tfcr. Bb. 128. 377 ff.

größerer Mächte zu behaupten und um im Donaubecken überhaupt Kultur, — statt des Krieges aller gegen alle — und zwar eine eigentümliche österreichische Kultur zu ermöglichen und zu pflegen. Aber dieser Staatsgedanke war verfälscht worden zu der Einrichtung einer deutsch-magyarischen Zwangsanstalt. Sagen wir es noch einmal; der Sinn des Dualismus ist: diesseits der Leitha soll das deutsch-liberale Großbürgertum Osterreichs durch die Mittel der alten österreichischen Bürokratie in einem zentralistischen Staate Osterreich über alle anderen Nationen herrschen (unter Hilfsstellung der Polen), in Ungarn soll die magyarische Gentry, der mittlere und kleinere Abel im Bunde mit den Advostaten der Städte, die Herrschaft führen und den magyarischen Nationalstaat Ungarn herstellen (wobei den Kroaten Autonomie gewährt wird).

Die Boraussetzungen für die Erhaltung des 1867er Reichs= verfassung waren aber folgende:

- 1. Die beiden führenden Völker, Deutsche und Magnaren, ershalten ihre Machtstellung unangetastet und damit auch tatsächslich, nicht nur formell, die beiden zentralistischen Verfassungen in Ciss und Transleithanien.
- 2. Ungarn erkennt die Bestimmungen des Ausgleichs von 1867 als bindend an, da sie das Existenzminimum für das Gessamtreich bedeuten.
- 3. In Ofterreich herrscht volle Verfassungsmäßigkeit wie in Ungarn.

Diese drei Grundvoraussetzungen sind vollständig erschüttert und damit der Dualismus und das Reich selber der Zersetzung preisgegeben worden.

Die Gründe liegen einmal in der unaufhaltsamen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Entwicklung der österreichischen (und ungarischen) Nationen, die aus dem deutschzentralistischen Cisleithanien einen vollkommenen Bölkerstaat gemacht haben; und dann in der gerade dadurch entscheidend mitbedingten Ubneigung des magyarischen Herrenstaates gegen die weitere Verbindung mit dem sich immer mehr demokratisierens den Völkerstaate Osterreich und in dem jeder Nation, besonders aber den Magyaren innewohnenden Bunsche nach völliger Selbsständigkeit. Endlich in der Tatsache, daß die nationale Obstruktion im österreichischen Reichsrat die Rückkehr zum vershaßten Absolutismus nötig machte.

Aberblicken wir ganz kurz biefen Prozes der Zersetzung des Duglismus:

Der erste Schlag gegen die deutsch-liberale zentralistische Dezemberverfassung wurde von seiten der Tschechen geführt; und dabei fpielte das "böhmische Staatsrecht" eine große Rolle. Das Schickfal des tschechischen Volkes wurde in der Vergangen= heit bestimmt durch die Schlacht am Weißen Berge, die es seines Adels und seiner Führerschicht beraubte, und dann durch die Reformen Maria Theresias, die, angeblich unter Bruch der böhmischen Verfassung, aus den böhmischen Ländern und ihren beutschen Provinzen einen "Staat" Ofterreich unter der Berr= schaft der Deutschen machte. Das Jahr 1848 aber bewies, daß das tschechische Bauernvolk angefangen hatte, sich eine neue Kührerschicht zu schaffen, und zwar diesmal eine städtische, national bewußte Intelligenz, die aber noch unfähig, weil zu klein war, ernsthafte Politik ohne die Hilfe des böhmischen Feudal= adels zu treiben. Dieses Bündnis zwischen dem böhmischen national indifferenten, jedenfalls gut öfterreichischen, dem Liberalismus des deutschen Großbürgertums abgeneigten — Feudalabel (Clam, Schwarzenberg, Thun ufw.) und dem langsam aufstrebenden tschechischen Bürgertum beherrschte die Jahrzehnte bis etwa 1890. Unter der Kührung der Feudalen erfolgte 1871 der erste Ansturm gegen den Dualismus, d. h. gegen die deutsche zentralistische Verfassung. Konnte Böhmen nicht basselbe verlangen wie Ungarn? Hatte nicht einstmals Böhmen genau so wie Ungarn die Monarchie erst durch freiwilligen Aft gebildet? Es ift bezeichnend für die Struktur des Sabs= burger Reiches, daß die Deutsch-Liberalen sich gegen eine föberaliftische Umgeftaltung Cisleithaniens durch das Rabinett

Hohenwart-Schäffle (1871) nicht aus eigenen Rräften schützen konnten; erst der ungarische Ministerpräsident Graf Julius Andraffy brachte diefe Plane zu Fall. Damals wurde zum erftenmal deutlich, daß dieses Habsburger Reich, von der Natur zu einem Köderativstaat bestimmt, ohne Brechung des magnarischen Wider= standes niemals zu der ihm eigentümlichen und notwendigen Verfassung gelangen könne und werde; denn eine Föderalisierung Diterreichs, d. h. das Ende der deutsch-burokratischen Berr= schaft im "Staate" Cisleithanien hätte den Fall der Magyaren nach sich gezogen. Nicht der Deutschen wegen, sondern zur Er= haltung der magyarischen Herrschaft in Ungarn mußte die öster= reichische zentralistische Dezemberverfassung bewahrt werben. Damit aber sanken die Deutschen, allmählich erkennend, daß ihre Tage gezählt seien, daß sie allmählich felbst in die Vertei= digung gedrängt waren, ju Bütteln ber magnarischen Berrenkafte berab. Mit diesem Jahre 1871, als Ungarn sein Beto gegen die Köberalisierung Cisleithaniens einlegte, beginnt recht eigentlich bie Herrschaft der Magnaren auch über Ofterreich und seine Bölker. Und wenn die Tschechen die Föderalisierung der Monarchie er= streben wollten, - sei es nun nach Ländergruppen, den fog. "biftorisch-politischen Individualitäten", oder nach Nationen auf Grund des rein ethnischen Programmes - so mußten sie und jeder, der im Föderalismus die einzig mögliche Verfassung für ben Bölkerstaat fah, zuerst die Magnaren, den Felsen Ungarn, aus dem Bege räumen. Durch bie Schlacht von Röniggrät war eigentlich dieser Felsen auf den Weg der Monarchie gelagert; und vielleicht konnten erst Wandlungen der auswärtigen Politik ihn wieder beseitigen. Wieder einmal zeigte sich, 1870, daß bie alte Schickfalsgemeinschaft von Preußen und Ungarn weiter= bestand: am 18. Juli 1870 sette der ungarische Ministerpräsi= dent Graf Julius Andrassy im Aronrat die Neutralität der Monarchie durch. Denn eine Niederlage Preugens, die Erneuerung ber alten Stellung Bfterreichs in Deutschland, hatte bas Ende ber ungarischen Freiheit bedeutet. Preußen und Ungarn hatten Mitteleuropa 1867 organisiert und ließen an dem Geschaffenen nicht

rütteln: Andrassy beseitigte das föderalistische Rabinett Hoben= wart, - mit heimlicher Unterstützung Bismarcks - und dieser focht den Kampf mit dem Zentrum und den Demokraten, ben Gegnern Kleinbeutschlands, rucksichtslos durch. Solange Rleindeutschland unter Preußens Führung aufrecht stand, hatten die Magnaren wenig zu fürchten. Denn die deutschen Staats= männer erblickten in dem etwaigen Erfolge der Tschechen gegen die zentralistische Dezemberverfassung Ofterreichs, also in der Köderalisierung der Monarchie, einen Sieg des Slaventums, eine Niederlage des Deutschtums überhaupt. Es war doch so: solange Ungarns Macht fraft der dualistischen Verfassung aufrecht stand, war auch das Tschechentum, war Böhmen gebändigt. Der deutsch-flavische Gegensatz war so gleichsam eine Bürgschaft ber dualistischen Berfassung, der herrschenden Stellung Ungarns. Das ist der tiefste Grund, weshalb der Thronfolger Franz Ferbinand den alten Dreikaiserbund wiederherstellen wollte: nur bei Milberung des deutsch-flavischen Gegensates ließ sich die Brechung der magnarischen Vorherrschaft erreichen.

Trot der Niederlage von 1871 konnten die Tschechen ihren Ansturm bald in neuer Stärke wieder aufnehmen. Die zentra-listlische Verfassung von Cisseithansen wurde seit Beginn der neunziger Jahre immer unhaltbarer, der ganze Staat aus einer Krise in die andere geschleudert.

Das hängt mit dem politischen Erwachen des Kleinbürgertums, der Bauern und der Arbeiterschaft zusammen, sowohl bei den Deutschen wie bei den Tschechen. Dadurch geht aber die Herrschaft des deutschen liberalen Großbürgertums zu Ende, in demselben Maße wie der moderne Kapitalismus durch die Industrialisserung, vor allem der deutschen Alpenländer und Böhmens, die demokratisch gesinnten Massen aufruft und sie der Führung einerseits der Bourgeosie, andererseits der Feudalherren in Böhmen entzieht. Mit dem Eintritt des Kleinbürgertums in die Politik beginnt die eigentliche Erbitterung des nationalen Kampses, der bei dieser Schicht zugleich ein wirtschaftlicher

Konkurrenzkampf ift. Der große Prozeg der Klaffenbildung des tschechischen Volkes vollzieht sich unaufhaltsam und damit auch die völlige Nationalisierung des gesamten Tschechentums. Seine Führer sind Kramarsch und die "Jungtschechen", die seit 1889 im böhmischen Landtag die Mehrheit haben. Und im deutschen Bolke Ofterreichs vollzieht sich derfelbe Prozeß; als die Massen der Rleinbürger, Bauern und Arbeiter in die Politik ein= treten und — was ihnen die sich folgenden Wahlreformen er= möglichen — sich dort die chriftlich-fozialen, antisemitischen, demokratischen und sozialistischen Parteien bilden, ift die eine tragende Saule des Dualismus, die Herrschaft des deutschen liberalen Großbürgertums im öfterreichischen Reichsrat gestürzt: deutsche "Bolks"parteien und die nationalistischen tschechischen Gruppen sind an ihre Stelle getreten. Immer tiefere Schichten werden durch das erweiterte Wahlrecht erfaßt, bis dann 1906 durch das allgemeine gleiche Stimmrecht das ethnische Bild Offerreichs in der Volksvertretung ganz klar zum Ausbruck kommt; ohne Zensusprivilegien stehen sich jett in dem neuen demokratischen Bölkerstaate Ofterreich acht Nationen gegenüber; an Stelle des "deutschen" zentralistischen Staates Bfterreich ist jett ein wahrer Bölkerstaat getreten, — ein verwandelter Partner des magnarischen Nationalstaates Ungarn! — ber mühsam nach einer ihm gemäßen, der Wirklichkeit angepaßten Berfassung ringt, und in dem seine acht Nationen nicht gegen den Staat, sondern buchftäblich um den Staat fampfen!

Gegen dreifache Macht streitet vor allem das tschechische Bolk; gegen die Herrschaft der deutschen Bürokratie, gegen die wirtsschaftliche Übermacht des deutschen Bürgertums und gegen die überlegene Anziehungskraft der deutschen Kultur. Der Kampf um nationale Freiheit ist nun nicht allein ein Ringen im Parlament gegen die fremdnationalen Parteien, besonders gegen die deutsche Übermacht, er ist zugleich ein Ringen um die Amter im Staat und in der Provinz. Um Nachtwächterposten wird ebenso gekämpft wie um Straßenschilder und Ministersessel.

<sup>1</sup> Otto Bauer a. a. D. S. 25.

Denn das Ziel des Kampfes um den Staat mußte sein, auch die oberste Bürokratie national-tschechisch zu gestalten und einen zahlenmäßigen Anteil am Ministerium zu erhalten. Die Zeit der "Landsmannminister" ist gekommen. Von Kaizl an ist der Weg klar vorgezeichnet, und deutlich hat Kramarsch erklärt, was das Ziel der tschechischen Abgeordneten in dem verhaßten österreichischen, den zentralistischen Staat abspiegelnden Reichsrat sein muß: die Föderalisierung des Habsburger Reiches.

Diese nationalen Kämpse innerhalb der Bürokratie und innerhalb des Parlamentes lähmen aber schließlich die Staatsmaschine. Seit 1897 ist der österreichische Parlamentarismus eigentlich tot; die nationale Obstruktion ist nicht mehr zu besiegen. Im Jahre 1897 wird der große Prozeß der nationalen Auseinanderschung und damit die tödliche Krise der deutschzentralistischen Verfassung ganz Europa klar. Den Versuch des Kabinetts Babeni, den Slaven durch die Sprachenverordnungen entgegenzukommen, macht der Sturm im deutschzösterreichischen Volke, eine drohende deutschzösterreichische Revolution unmöglich. Seitdem, d. h. seit dem Tode des österreichischen Parlamentarismus, ist Cisleithanien im Grunde nur noch absolutistisch zu regieren; d. h. mit Hilfe des berühnten § 14 der Verfassung, der für den Notfall der Regierung selbständiges Vorgehen gestattet.

Dieser offene oder verkappte Absolutismus der Krone aber ist — das muß man festhalten — nun nicht mehr "österreichisch", auch nicht mehr, wie es noch in dem Bestreben des Ausgleichs gelegen hatte, "deutsch", er ist auch nicht tschechisch, sondern er ist im letzten Grunde magyarisch! Der Wille des Kaisers von Osterreich ist in Wahrheit der Wille des tadellos parlamentarisch regierenden magyarischen Nationalkönigs; also der Wille des umgarischen Reichstages und des aus ihm hervorgehenden parlamentarischen Ministeriums.

Damit ist die zweite Grundsäule des Dualismus gestürzt: die volle Verfassungsmäßigkeit in Ofterreich, in Cisleithanien. Wie erklärt sich diese parlamentarische Abermacht Ungarns?

Aus der 1867 noch nicht vorauszusehenden Schwächung Bfter=

Schüßler, Österreich und das deutsche Schickjal.

reichs durch die volle Entfesselung der nationalen Kämpse im österreichischen Reichsrat. Welche Gelegenheit num für die Magyaren, diese Schwäche des dualistischen Partners zu benutzen, um das "Reich" zu schwächen, die Gemeinsamkeiten zu lockern, den Ausgleich im national-magyarischen Sinne auszusegen, sede zehnjährige Erneuerung des Zolls und Handelsbündenisses zur Erpressung nationaler und wirtschaftlicher Zugeständenisse zu benutzen, die Verbindung mit dem setzt doppelt gehaßten, weil die ungarischen Nationalitäten "aufhetzenden" und die "Nation" gefährdenden Völkerstaate Osterreich zu lockern und schließlich — da man die Sprengung der Monarchie aus außenpolitischen Gründen noch nicht wünscht — wenigstens den magyarischen Nationalwillen nicht nur den eigenen unterdrückten Völkern, sondern auch dem Kaiser von Osterreich, ganz Eisleizthanien und seinen Nationen herrisch aufzuerlegen!

Es ift beshalb kein Zufall, daß mit dem Beginn der nationalen Obstruktion im öfterreichischen Reichsrat (1897), also seit dem Beginn der nationalen= und Verfassungskrise in Ofterreich, auch die eigentliche Reichskrise beginnt, d. h. der offene Kampf Un= garns gegen den Ausgleich und die letten Gemeinsamkeiten mit Österreich. Dabei mussen wir uns klar machen, daß das mahre Biel des magnarischen Volkes: der vollkommen unabhängige, souverane magnarische Nationalstaat Ungarn, nur in einem Doppelkampf zu erreichen war; einmal gegen die Krone — die ja auch Ofterreich und die Gemeinsamkeit verkörperte — und zweitens gegen die eigenen Nationalitäten. Das heißt, die knapp acht Mil= lionen Magnaren mußten, während sie "Wien" wütend be= kämpften, niederhalten: die 31/2 Millionen Rumänen, die 2 Mil= lionen Slowaken, 2 Millionen Deutsche, 1/2 Million Ruthenen, 1/2 Million Serben und dazu die 21/2 Millionen halb autonomen Kroaten in dem dreieinigen Königreich Kroatien-Slawonien-Dalmatien. Bu biefer Niederhaltung und Magnarisierung der "Nationalitäten" führte aber ein besonderer wirtschaftlich= sozialer Zwang. Im Laufe der Zeit war ein Teil der stolzen magnarischen Gentry wirtschaftlich in Verfall geraten, die Güter

mußten verkauft werden, für die Söhne blieb nichts übrig als das Amt und die Armee. Jede Erweiterung der Rechte der Nationalitäten — etwa nach öfterreichischem Muster — hatte ben Rampf ums Amt, d. h. ums Brot, verzehnfacht; jede Forderung der Rumänen und der anderen Bölker galt immer mehr als ein "Attentat" gegen die Nation. Und die Armee? Es gab kein natio= nales ungarisches Beer, vielmehr nur die eine gemeinsame Armee der öfterreichisch=ungarischen Monarchie mit deutscher Rommando= sprache. Das Kehlen dieses letten und wichtigsten Attributs eines Staates wurde von den Magnaren schmerzlich empfunden. Ihr ganzes Ziel wurde die Erringung dieses "nationalen" Heeres. Aber nicht nur aus Gründen der Unabhängigkeit, sondern auch deshalb, weil die eigene Armee das letzte noch fehlende Magyari= sierungsmittel gegenüber ben aufstrebenden Nationalitäten war. Die alte kaiserliche Armee kannte keinen Sprachenzwang und keine Entnationalisierung (mit Ausnahme des deutschen Kom= mandos). Das Heer war wirklich das Abbild des "Raisertums vieler freier Bölker"; bier war der ungarische Slowake, Rumane, Deutsche, Serbe, Ruthene, Kroate niemals einem Magnarisierungsbruck ausgesetzt. Die k. u. k. Armee war wirklich die "einzige völkerverbindende Institution der Monarchie". Er= innern wir und: Beereseinbeit und völkerrechtliche Verfönlichkeit, das waren die beiden einzigen Fundamente des Reiches und seiner europäischen Geltung.

Dagegen richteten sich die Angriffe der Magyaren. Ihre Stärke war die Zerklüftung Ofterreichs und die Abermacht ihres Parlaments. Aber sie hatten eine Schwäche, das war ihre doppelte Kampffront gegen Krone und Nationalitäten. Wie würde es werden, wenn eines Lages die Krone sich mit den Nationalitäten gegen die magyarische Gentry verband? Konnte ein künftiger Kaiser von Osterreich, konnte der Erzherzog Franz Ferdinand nicht eines Lages auf diesem Wege seine Drohung wahr machen, daß Ungarn in sedem Jahrhundert einmal erobert werden müsse?

Ein folcher Gebanke lag um fo näher, als Ungarn nicht nur an den Gemeinsamkeiten rüttelte, nicht nur durch die Bruffeler

Zuckerkonvention von 1902 — indem es die gesonderte Unterzeichnung durch Ungarn erzwang — die völkerrechtliche Einheit der Monarchie spaltete, nicht nur einen durch zehn Jahre währenden erbitterten Kampf um die ungarische Kommandosprache, um Fahnen und gegen die so unbedingt nötige Erhöhung des Kekrutenkontingents führte, der schließlich auch in Ungarn zum Ex-lex-Justand und zur Anwendung militärischer Gewalt gegen den Reichstag zwang (1905); sondern auch deshalb, weil Ungarn im engsten Jusammenhang mit seiner Magyarisserungspolitik im Innern durch offene Verhöhnung des Rechtes in Kroatien und Slavonien die gesamten Südslaven der Monarchie gegen sich aufbrachte und so das schwerste Hemmnis einer erfolgreichen Balkanpolitik der Habsburger Monarchie wurde.

Es war nicht anders: der Dualismus, d. h. die durch die preußisch-ungarischen Siege über Wien bedingte ungarische Freiheit und Selbständiakeit wurde allmählich zur schwersten nicht nur innen-, sondern auch außenpolitischen Belaftung der Monarchie und bes mit ihr verbündeten Deutschen Reiches, welches das Magnarentum neben den öfterreichischen Deutschen als Pfeiler der mitteleuropäischen Allianz ftütte. In den Zeiten der schlimm= sten außenvolitischen Gefährdung und Bereinsamung Deutschlands, damals, als das Magnarentum unter Bruch der ungarisch= Froatischen Unionsverfassung — burch die eine Art Bundesstaats= verhältnis zwischen Ungarn und Kroatien begründet worden war — ben magnarischen Militärabsolutismus in Rroatien, dem kaisertreuesten Lande der Monarchie, einrichtete und so gegenüber biefem subslavischen Führerlande bie aus allen Völkern ber Monarchie gebildete gemeinsame Armee zum Schergendienft erniedrigte — damals rief Lueger, der große Bürgermeister von Wien und Führer ber Chriftlich-Sozialen, das ganze Gebeimnis der österreichisch-ungarischen Krankheit in die Welt hinaus: "Die Maanaren sind ber Riegel, der Offerreich vom Balkan absperrt. Berbrechen wir ihn!"

Wo aber war der Mann, der stark genug gewesen wäre, das zu tun? Wo war derjenige, der dem öfterreichischen Bölker=

staate die geeignete Verfassung geben, der den zehn Millionen Nationalitäten in Ungarn die Freiheit bringen und die in acht Territorien zerspaltenen sieben Millionen Kroaten und Serben des Habsburger Reiches zu politischer Einheit bringen konnte? Sab es den Mann in der weiten Monarchie, der durch eine Föderativverfassung die große österreichische und zugleich die Balkanfrage — die südslavische, rumänische — lösen und damit der Welt den Krieg — wenigstens im Jahre 1914 — ersparen konnte?

Wenn der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand dieser Mann war und die Lage der Monarchie und seines Hauses klar erkannte, dann gilt auch von ihm, was Nanke von der Königin Elisabeth von England sagt: "Das Größte, was dem Menschen begegnen kann, ist es wohl, in der eigenen Sache die allgemeine zu verteidigen. Dann erweitert sich das persönliche Dasein zu einem welthistorischen Moment."

## Franz Ferdinand und Stefan Tisza

## 1. Franz Ferdinand und Groß-Ofterreich

urch das Drama von Meyerling, Ende Januar 1889, wurde Kaiser Franz Joseph seines einzigen Sohnes und die Monarchie zum ersten Male ihres Thronfolgers beraubt. Es ift sehr zweifelhaft, ob Bfterreich-Ungarn mit dem Binscheiden des Kronprinzen Rudolph wirklich einen Berluft erlitten hat. Seine veröffentlichten Briefe zeigen ihn als einen ber berr= schenden liberalen und aufgeklärten religiösen und politischen Richtung angehörigen Mann; seine Vorliebe für Ungarn, wohl von der romantischen Mutter ererbt, läßt vermuten, er damals das Grundproblem der Monarchie kaum erkannt hat. Bezüglich der auswärtigen Politif teilte er keineswegs die Aberzeugung von der Nichtigkeit des deutschen Bündnisses; er hatte Sympathien für Frankreich und verurteilte es, daß Bismarck die Waffenmacht des Deutschen Reiches nicht zur Unterstützung der österreichischen Balkanwunsche herleihe. Kronprinz Rudolph wäre kein würdiger Vertreter des Hauses Habsburg-Lothringen auf dem Throne gewesen; sein sicherlich hoher Intellekt ftand in keinem Berhältnis zu seinem Charakter und seiner moralischen Integrität. Er gehört schon derjenigen Generation von Erzherzögen an, die im Taumel eines zügellofen Genuß= lebens, ohne Ziele und ohne Arbeit, ihre Tage hinbrachten und durch schamlose Skandalaffären das Ansehen nicht nur des Kaiserhauses, sondern auch des monarchischen Prinzips überhaupt aufs schwerste schädigten. Es scheint, als sei das Haus Habsburg in seinen letten Jahrzehnten, zum Teil wenigstens, der offenbaren Dekadenz verfallen.

Wie war doch diese Dynastie, die vielleicht am reinsten in ganz Europa die Idee der repräsentativen, über allen Völkern und Zeiten hoch und fern wandelnden und sich dennoch im Kern immer gleichbleibenden Monarchie vertrat, in der europäischen

Geltung herabgekommen! Vom 13. Jahrhundert bis ins 16. in immerwährendem Aufstieg, bis dann Kaiser Karl V. das größte Weltreich beherrschte, war das Haus Österreich nach kurzen Versuchen der Wiederherstellung in der Epoche des Dreißigjährigen Krieges langsam in die Verteidigung geworfen — und hierin dann scheindar unüberwindlich. Kaiser Leopold I., der inmitten aller Schicksalsschläge auf das Mirakel des Hauses Osterreich vertraute, Kaiser Karl VI., dann aus dem neuen Hause Lothringen Kaiser Franz II. — sie stellen einen geschlossenen, von der Größe der eigenen Würde und Aufgabe erfüllten Monarchenthpus dar, der sich nie und niemals beugen läßt und durch "Temporisieren" Zeit gewinnt, ausgleicht, durch unendlich langsam reisende Entschlüße und leiseste Vermittlung schließlich doch ans Ziel kommt, wenn die Umgebung und die Völker bereits verzweiseln.

Diese mehr passiven und negativen Tugenden — Unerschütter= lichkeit im Unglück, fefter Glaube an den Stern des Baufes Österreich, scharfe kritische Begabung, wobei der positive Teil des echten Politikers fehlt, nämlich die schöpferische Phantasie und die Fähigkeit zum Aufbau — hatte Raifer Frang Joseph als Erbteil seiner Vorfahren erhalten. So erscheint er uns wenigstens in feinen reiferen Jahren, mahrend in der Bugend die andere und feltenere Ausprägung der Habsburger: Afti= vität, Wechsel der Entschlüsse, Susteme und Ratgeber vorwaltet. Die Regierungsfahre bis zum Ausgang des unglücklichen deutschen Krieges 1866 und ihre trüben Erfahrungen sind bestimmend für das weitere Leben des Raifers Franz Joseph geworden. Von 1848-66 neigte der Herrscher dem absolutistischen Systeme zu und gewöhnte sich nur langsam an den Gedanken. den Meinungen der Minister und etwaiger Parlamente folgen zu muffen. Die offenbaren Mißerfolge seiner persönlichen Politik nach innen und außen — Ungarn, Preußen, Italien — haben ihn verwandelt. Seit 1867 bemühte er sich ehrlich, ein tadel= los konstitutioneller Herrscher zu fein. Den übereilten Ausgleich mit Ungarn, der das Schickfal der Monarchie wurde, hat

er nicht leichten Herzens geschlossen; aber er übersah damals ebensowenig wie seine Ratgeber, was die Folgen sein mußten. Sein sehr ftarkes dynastisches Selbstgefühl forderte, wenn auch mit ungarischer Bilfe, die Wiederherstellung seines Einflusses in Deutschland durch einen Rachekrieg. Daß er ihn 1870 dann gegen den ungarischen Widerstand nicht durchseben konnte, muß ihn tief geschmerzt haben. Aber ber Raiser besaß mahre Seelen= größe: es war ihm oberste Pflicht, seine eigenen persönlichen Wünsche den Interessen seines Staates unterzuordnen. Und diese verlangten, daß er den 1849 in effigie gehängten ungarischen Rebellen, den Grafen Julius Andrassy, jum ungarischen Ministerpräsidenten und dann zum Minister des Auswärtigen machte, daß er mit Preugen und Stalien Bundniffe abschloß und daß er (seit 1867) politische Entschlüsse nur mit seinen verantwortlichen Ministern faßte. Aus den Erfahrungen des Bickzack-Rurfes früherer Jahre und so vieler unverantwortlicher Einflüsse entnahm der Raiser hinfort als oberften Grundsat: Erhaltung des einmal Geschaffenen — also des Dualismus und der österreichischen Dezemberverfassung — und strengste Abweisung jedes unverantwortlichen Ratgebers; diese Beratung allein durch den zuständigen Ressortminister wurde das vornehmste Kennzeichen der Regierung Raiser Franz Josephs. Dieses streng konservative, zugleich streng konstitutionelle Regiment des Monarchen in Ofterreich und Ungarn führte int Lauf der Zeit zu ungeahnten Schwierigkeiten. Denn in diesem Nationalitätenstaate, wo die Probleme der äußeren und inneren Politik sich wie sonst nirgends in Europa durchdrangen, erlangte der Raiser niemals einen Gesamtüberblick, weil er sich nur an den Ressortminister hielt. Auch verhinderte das Festhalten an den allein verantwortlichen Ratgebern, daß jemals — was besonders in Ungarn verderblich wurde — eine andere Stimme als die des verantwortlichen Ministerpräsidenten das Ohr des Kai= fers erreichte. Diese Einstellung bes Monarchen, bie ihm als Pflicht erschien, zeigt aber gang befonders, daß ihm zum Politiker im mahren Sinn des Wortes die Hauptsache fehlte: die Möglichkeit des Gesamtüberblicks, Initiative über das bloß Ressortmäßige hinaus, politische Bestimmung statt Verwaltungszarbeit, Anschauung des Lebens statt Aktenkenntnis.

Dieses "System", wenn man diese Regierungsweise überhaupt so nennen will, wurde, so segensreich es neben der unbedingten Buverlässigkeit und Treue in der auswärtigen Politik wirken mochte, in der inneren doch immer mehr zu einem Berhängnis. Und zwar vor allem beshalb, weil der so wohlmeinende Herrscher, ber fich bestrebte, allen seinen Bolkern ber väterlich Fürsorgende ju fein, aus ben uns schon bekannten Grunden immer mehr in die Hände der Magnaren geriet und so den unterdrückten ungarischen Nationalitäten und den öfterreichischen Bölkern als der Gefangene ber magnarischen Junker erscheinen mußte. Darin lag jedoch eine große Gefahr nicht nur für die Monarchie, sondern auch für das Kaiserhaus, nämlich die, daß die uralte Ergebenheit ber öfterreichischen und ungarischen Bölker, besonders aber der Südslaven, künstlich ausgerottet wurde, wenn der Nationalkönig auch dieser Völker nur der Mandatar des maangrischen Nationalwillens wurde. Auch der Herrscher personlich mußte sich von den Kesseln des Dualismus frei machen. Und der deutsch-magnarische oder besser rein magnarische Rais ser-König mußte ber mahre Raiser des Bölkerkaisertums von 1804 werben.

Für das Schicksal nicht nur des Staates, sondern auch der Dynastie und des monarchischen Gedankens — und schließlich damit auch für das Schicksal der Welt — hing unendlich viel von der Persönlichkeit, den politischen Zielen und, in diesem Staatswesen ganz besonders, von der Willenskraft des künfztigen Kaisers ab.

Thronfolger von Osterreich-Ungarn wurde nach dem Tode des Kronprinzen Rudolph zunächst der Bruder des Kaisers Franz Joseph, der Erzherzog Karl Ludwig; niemals aber trat dieser

<sup>1</sup> Aber Kaiser Franz Joseph vergl. vor allem die schönen Aufsätze von Friedzing: Historische Aufsätze (1919) und Oswald Nedlich: Neue Osterreichische Biographie I (1923).

besonders hervor, und auch sein ältester Sohn Franz Ferdinand (gcb. 1863) blieb der Offentlichkeit auch dann noch lange unbekannt, als er 1896 nach dem Tode seines Vaters die erste Stelle an den Stusen des Thrones einnahm. Kurz vorher war er in der für die Mitglieder des Kaiserhauses üblichen schnellen militärischen Lausbahn Kommandeur der 38. Infanteriedrigade in Budweis geworden. Die Welt lag lachend vor ihm; ein junger Erzherzog, ausgerüstet mit der lückenhaften Vildung der üblichen Prinzenerziehung, des Thrones in der Jukunft gewiß, umgeden von Leuten, die mehr oder weniger offen Vorteile durch ihn zu erlangen hofften, seit vielen Jahren schon im Besitz des ungeheuren Vermögens des Hauses Este, was konnte Franz Ferdinand anders sein und werden als der Durchschnittsprinz des Habsburger Hauses: lebenslustig, willensschwach, oberflächlich, ungebildet, unpolitisch?

Das Schicksal hatte es anders bestimmt. Er sollte im wahrsten Sinn des Wortes der lette Mann der Dynastie werden.

Drei Aufgaben wurden seinem Willen zur Bewältigung gestellt: aus schwerer Krankheit zu genesen, troß jahrelangen Sträubens aller maßgebenden Faktoren des Hofes und der Politik eine unebenbürtige Gattin heimzuführen, und schließlich aus dem dualistischen Staat ein Eroßösterreich zu schaffen.

Ein ernstes Lungenleiden zwang ihn in den besten Jahren der Jugend, sich ganz seiner Gesundheit zu widmen. Es klingt wahrscheinlich, daß der Erzherzog den festen Entschluß zur Gesundung deshalb faßte, weil seine Umgedung ihn bereits aufgab, ihre Schmeicheleien einstellte und sich diensteifrig und kriechend dem neuen Gestirn, dem Erzherzog Otto, zuwandte. Er wollte diesem Geschmeiß nicht den Gesallen tun zu sterben, sondern zeigen, daß er der Herr sei. Bielleicht rührt aus diesen Erlebnissen seine Menschenverachtung und sein Mistrauen. "Wir stehen", sagte er einmal zu Conrad v. Hößendorff, "auf verschiedenen Standpunkten. Sie halten seden Menschen von Haus aus für einen Engel und werden damit schlechte Erfahrungen machen; ich halte seden, wenn ich ihn das erstemal sehe, für einen gemeinen Kerl

und lasse mir die bessere Meinung erst allmählich abkaufen". Alle guten Beobachter stimmen darin überein, daß seine Gunst erst errungen werden mußte²; aber auch darüber, daß er damit nicht etwa zum guten Menschenkenner wurde; "nur zu oft ließ er sich von persönlichen Sympathien und Antipathien leiten". Auch in den Beziehungen zu den Menschen zeigte sich seine entsscheidende Anlage: die Unausgeglichenheit seines Wesens; er konnte entweder nur lieben oder hassen; "und leider war die Zahl derzienigen," sagt sein Freund Ottokar Ezernin, "welche in die zweite Kategorie gehörten, die bedeutend größere"<sup>4</sup>.

Die Jahre der Krankheit und der anschließenden Reisen haben den Charakter des Thronfolgers gereift; dazu wußte er durch eisernen Fleiß die Lücken seiner Bilbung auszufüllen. Tropbem gelang es ihm nie, fremde Sprachen wirklich zu lernen. Auch versperrte seine besondere Anlage ihm die Welt der Schönheit in Musik und Dichtung; beides fagte ihm nichts. Gein Ernst und feine Willenskraft offenbarten sich aller Welt, als er um die unebenbürtige Gattin freite und fie allen Widerftanden zum Trop heimführte. Ursprünglich scheint ihm der Gedanke nicht ferngelegen zu haben, durch die Berbindung mit einer alten und mächtigen Dynastie das Unsehen des Kaiserhauses und der Monarchie zu heben6. Am Schlusse einer darauf bezüglichen Unter= redung mit dem Abjutanten Margutti aber bemerkte er vielsagend und gleichsam sein eigenes Schickfal kennzeichnend: "Auch zu Ihrer Richtschnur moge es bienen, daß im Leben immer alles anders kommt, als man sich's denkt oder ersehnt!" Aber der Erzherzog war weit entfernt davon, einem in diesen Worten vielleicht liegenden Katalismus zu huldigen; niemand war überzeugter bavon, daß Beharrlichkeit des Willens schließlich zum Ziel führt.

Franz Ferdinand hatte die Hofdame der Erzherzogin Ffabella, die Gräfin Sophie Chotek — geboren als Tochter des damaligen

<sup>1</sup> Conrad, Aus meiner Dienstzeit I, 338.

<sup>2</sup> Margutti, Bom alten Raiser, 123.

Bebenda.

<sup>4</sup> Czernin, Im Weltfriege, 46.

<sup>5</sup> Ebenda. 6 Margutt a. a. D. 128.

öfterreichischen Gesandten in Stuttgart — schon um die Mitte der neunziger Jahre kennengelernt und beschloffen, die Erwählte seines Herzens auch zu heiraten. Kaiser Franz Joseph, streng auf die Würde seines Hauses bedacht, seines einzigen Sohnes auf so skandalöse Beise beraubt, tief gebeugt durch so viele Affären und Migheiraten unter den Mitgliedern der Dynastie, fühlte sich doch vor allem als Hüter der von Gott gewollten und geheiligten legi= timen Thronfolgeordnung und war daher entsetzt über den Ge= danken, daß der erklärte Thronerbe diese umebenburtige Ehe ein= geben könne. Zunächst wurde Franz Ferdinand mit Ausschließung aus der Raiserhause bedroht; seine Geliebte wurde bestürmt, ihm au entfagen. Trennungsjahre wurden festgesett, Bedenkzeiten, durch die man hoffte, den Willen des Thronfolgers beugen zu können. Alles umsonft. Es mag die Raiserin Elisabeth gewesen sein, die schließlich die Fürbitte für ihren Neffen einlegte. Und so siegte benn Franz Ferdinand endlich auch in diesem zweiten Kampfe: er, der die Erhöhung des Ansehens der Onnastie für so notwenbig erklärt hatte, heiratete zum Ergößen aller "modernen" Menschen eine einfache Gräfin aus altem böhmischen Abelsgeschlecht. Aber unter schweren Bedingungen: er mußte Verzicht leisten auf die Ebenbürtigkeit seiner Gattin und auf die Thronfolge seiner etwaigen Kinder aus dieser Che. Am 28. Juni 1900 — seinem Schicksalstage — wurde dieses Renunziation in Wien in Gegenwart des ganzen Hofes und der Würdenträger des Reiches feierlich vollzogen. "Die Schwurleiftung", erzählt Ernft von Plener1, "war sehr eindrucksvoll. Der Kaiser war sehr ernst und mißgestimmt, er verlas mit fast drohender Stimme vor ben versammelten Erzherzögen und Hofwürdenträgern eine Un= sprache an den Erzherzog, um ihn zur Eidesleistung aufzufordern, worauf dieser die Eidesformel gepreften Tones nachsprach und den Schwur leistete. Die ganze Zeremonie machte auf uns alle Anwesenden einen peinlichen Eindruck, es war wie eine bitterernste Trauerversammlung, der wir beiwohnten."

Bielleicht beginnt hier an diefem 28. Juni 1900, als Franz

3

<sup>1</sup> Erinnerungen III, 321.

Ferdinand das Glück zu fassen meinte, die Tragodie seines Lebens. Wenn seine Sendung war, das alte Habsburger Reich zu retten und auf neue Grundlagen zu stellen, so durfte er seiner Berzens= angelegenheiten wegen dieses sein Erbe nicht neuen Erschütterungen aussetzen, die gesicherte Thronfolge — das innere Element jeder Monarchie — nicht in Frage stellen und einer Frau wegen in ganz Europa nicht die Meinung aufkommen lassen, daß mit dem Tode des alten Kaisers Franz Joseph nicht nur vonseiten der Nationalitäten, sondern auch des Thronfolgers und künftigen Raisers verderbliche Wirren um die Krone ausbrechen würden. liegt vielleicht, wenn man so will, Franz Ferdinands tragische Schuld. Und wir werden noch sehen, wie die Rücksicht auf feine Gemahlin und ihren Ehrgeiz, sich neben ihrem Gatten in voller Öffentlichkeit als ebenbürtig zu zeigen, die Todesfahrt nach Bosnien 1914 mit hervorgerufen hat. Besonders bedenklich und tragisch aber war, daß die Ungarn diese Gelegenheit, nämlich die gesetzliche Inartikulierung der Unebenbürtigkeit der Ehe des Thronfolgers durch den Gesetzerikel XIV: 1900 benutten, um das staatsrechtliche Kundament des 1867er Ausgleiches und damit das Reich selber aufs schwerste zu erschüttern1 — dasselbe Reich, bessen Erhaltung und Aräftigung sich Franz Ferdinand zur Lebensaufgabe gemacht hatte!

Um die Wichtigkeit dieses Aktes zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, daß das ungarische Ausgleichsgesetz von 1867 immer von neuem die Pragmatische Sanktion als die Grundlage aller Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn bezeichnet. Um aber im Jahre 1900 die Erklärung des Thronfolgers über die Unebenbürtigkeit seiner Ehe und die Nachfolgeunfähigkeit seiner Kinder in Ungarn gesehlich sichern zu lassen, mußte man gestatten, daß der ungarische Ministerpräsident Szell eine Erklärung in das Inartikulierungsgesetz aufnahm: "daß die ungarische Pragmatische Sanktion kein mit Osterreich gemeinsames Thronsfolgerecht begründe (!), daß sie nichts sei als ein für sich bestehendes, sowohl ihrem Ursprung wie auch ihren Bedingungen

Eezner, Die Wandlungen der öfterreichisch-ungarischen Neichsidee, 81.

nach vollkommen selbskändiges ungarisches Verfassungsgesetz, und daß sie für Ungarn die ausschließliche Grundlage des Thronsfolgerechtes bilde1."

Diese Erklärung — und ihre Dulbung durch die Dynastie und Offerreich — ist von folgenschwerer Tragweite geworden; sie besagte ganz einfach, daß die im Gesetartikel XII: 1867 (Ausgleichsgeset) noch streng festgehaltene Auffassung, daß die Pragmatische Sanktion ,eine wechselseitige Rechtsbasis sei für den zwischen beiden Staaten bestehenden, wechselseitige Berpflich= tungen begründenden rechtlichen Berband", durch diese einseitige ungarische Auslegung der Pragmatischen Sanktion preisgegeben wurde! Damit aber wurde, wie Tezner mit Recht bemerkt, "das gange Fundament des Gesehartikels XII: 1867, welcher von Deak konstruktiv aus der Pragmatischen Sanktion hergeleitet, herauskonstrusert wird, zerstört . . . Ungarn hat die Pragmatische Sanktion felbständig gegeben, Ungarn kann fie felbständig wieder nehmen"2. Damit wurde zum Ausdruck gebracht: daß bie un= garische Theorie völlig gesiegt hatte, wonach es beliebig in Ungarns freiem Willen ftebe, den 1867 nicht geschaffenen, sondern neu begründeten Verband mit Ofterreich jederzeit zu lösen! Mit anderen Worten: das ganze Dasein des "Reiches", d. h. des gemeinsamen Berbandes, schwebte in der Luft; und so war die große Wandlung geschehen, die 1867 niemand vor= aussehen konnte: es gab, da Cisleithanien durch die inneren Nationalitätenkämpfe zerrüttet, sein Parlament durch die nationale Obstruktion tödlich bedroht war und seine Ministerien, ohne Rückhalt am österreichischen Reichsrat, ben rischen Ministern gegenüber völlig fraftlos waren, kein Bfter= reich-Ungarn mehr, sondern nur noch — im besten Falle! ein Ungarn-Ofterreich, wobei es Ungarn jederzeit freiftand, die Berbindung mit Cisleithanien zu lösen und damit das Reich end= gültig zu sprengen!

So geftaltete sich, nicht ohne Zusammenhang mit feiner Che,

<sup>1</sup> Tezner, Die Wandlungen usw. 82.

<sup>\*</sup> Ebenba.

die Lage der Dinge, als Franz Ferdinand sein Haus begrünbete und nun in voller Manneskraft begann, sich mehr und mehr der Politik zuzuwenden.

Es ist, wenn man sich die Persönlichkeit eines Menschen klar machen, seine Stärke und seine Schranken abwägen will, nicht ohne Bedeutung, sich seine Herkunft, seine Ahnen zu verzegenwärtigen. Angesichts der Internationalität dynastischer Ahnentafeln ist es immerhin bemerkenswert, daß, berechnet nach zehn Generationen, also 1024 Ahnen, Franz Ferdinand überwiegend deutsche und germanische Borfahren hatte; zwar ist infolge der Berwandtenheiraten die Zahl der Habsburger Ahnen beträchtlich, aber auch Hohenzollern, Welfen, Wittelsbacher sind vertreten; und es ist interessant, daß unter den Vorfahren des Thronfolgers sich nicht nur Päpste befinden, sondern auch der kalvinistische Winterkönig Friedrich V. von der Pfalz, der Gegner Kaiser Ferbinands II., und schließlich der ganze protestantische schleswigsholsteinische Adel.

Der Erzherzog Franz Ferdinand war nach Wiederherstellung seiner Gesundheit ein ungewöhnlich kräftiger Mann. Sein Antlit spiegelte, so kann man vielleicht sagen, nicht etwa Geist, dazu war die breite Stirn nicht hoch und das helle Auge nicht lebhaft genug — aber gesammelte Rraft und eisernen Willen. Dem Fremden erschien er als ein ernster, ungemein höflicher Herr, der viel auf seine äußere Bürde gab, auch in der Kleidung den Edelmann verriet. Seine Sprache war die eines echten Ravaliers; er drückte sich gewählt aus und bemühte sich, wenn möglich, seine große Impulsivität im Zaum zu halten2. Aber nicht immer gelang es ihm, sich zu beherrschen. Im Laufe ber Zeit scheinen sich seine Zornesausbrüche gesteigert zu haben. Wie peinlich und doch wie bezeichnend war nicht die Szene, die er dem Generalstabschef vor Zeugen bei der Keier der Völkerschlacht in Leivzig machte! Auf ausdrücklichen Befehl Kaiser Wilhelms stellte Conrad v. Hößendorff diesem die unbekannten öfter=

Forst-Battaglia, Die 1024 Ahnen des Ehronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Margutti a. a. D. 123.

Schufler, Öfterreich und bas deutsche Schickfal.

reichischen Obersten vor. Das sah Franz Ferdinand, und er herrschte den ehemaligen Günstling an: "Was geschieht da?" Conrad erklärte die Sachlage, worauf der Thronfolger im beftigsten Tone rief: "Das ist meine Sache! Sind Sie der Armeekommandant? Das werde ich mir ausbitten1!" Conrad und andere deuten an, daß diese erhöhte Reixbarkeit und Unberechenbarkeit, über die auch der alte Kaiser klagte, einer körperlichen Indisposition zuzuschreiben war; vielleicht aber verbrauchte sich nur feine Mervenkraft langfam in den Jahren des Wartens. Graf Ottokar Czernin, der dem Thronfolger nahestand, berichtet, daß man sich bei solchen Szenen nur nicht habe imponieren laffen dürfen und daß Franz Ferdinand fein Unrecht und feine Abereilung stets eingesehen habe. Er hatte die vielleicht größte Gabe eines Herrschers: daß er Offenheit und Gradheit ertragen konnte. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihm er= klärte Czernin einmal — beibe waren Gafte auf einem böhmischen Schloß — am nächsten Morgen abreisen zu wollen. Da erschien in der Frühe des folgenden Tages der Thronfolger an Czernins Bett und bat wegen seiner Haltung um Berzeihung2. Diese Größe besaß er, obwohl es seiner ausgesprochenen Berrennatur schwer ankommen mußte.

Aus dieser Natur entsprang wohl wenigstens teilweise der Bunsch nach festerer Zusammenfassung der Donaumonarchie in einer Hand und die Neigung, auch in der Politik Gewalt anzuwenden. Wie selbstherrlich er fühlte, beweisen die Worte, die ihm einmal im Gespräch mit Conrad entschlüpften, als dieser ihm von dem pklichtgemäßen direkten Verkehr mit dem Minister des Auswärtigen Grafen Aehrenthal berichtete; über diese scheindare Ausschaltung seiner Person war er sehr erregt: "Wenn ich Armee-Oberkommandant werde, dann mache ich, was ich will; wehe, wenn jemand etwas anderes tut; die lasse ich alle füsilieren3." Aus diesem beleidigtem Herrengefühl heraus haßte er

<sup>1</sup> Conrad a, a. D. III. 470.

<sup>2</sup> Czernin a. a. D. 50 f.

<sup>8</sup> Conrad I, 158.

auch seine offenen ober vermeintlichen Gegner: die Schönaich, Aehrenthal, Tissa und so viele andere.

Aber wie es solchen Naturen bisweisen geht, im eigenen Hause sind sie keineswegs allmächtig, wenn eine kluge und ehrgeizige Frau sie zu senken weiß. Und die Fürstin, später Herzogin von Hohenberg, besaß offenkundig nicht nur einen himmelstürmenden Ehrgeiz<sup>1</sup>, sondern auch einen gewaltigen Einsluß auf den Thronfolger. Vielleicht meinte sie den, wenn sie sagte, daß ihr persönlich von der Vorsehung eine große Sendung für das Habsburger Neich zugedacht sei<sup>2</sup>.

Diefer Einfluß bing zusammen mit Frang Ferdinands besonders stark ausgeprägtem Kamiliengefühl; die abgöttische Liebe zu Frau und Kindern war vielleicht der hervorstechendste Zug Auf Reisen war sein Salonwagen mit den Bilbern ber Seinigen geschmückt; und diefer Kamilienfinn Frang Ferdinands ließ im Gedanken an die Thronfolgeordnung manche Politiker vor der Zukunft grauen. Aus seinem Nachlag aber wissen wir, daß er seiner Frau lediglich den Titel "Raiferin-Gemahlin" zulegen und den Erzherzog Karl zum Thronfolger proklamieren wollte3. Dieses Kamiliengefühl aber beschränkte sich auf die allernächsten Angehörigen; dem weiteren Kreise des Hauses Habsburg stand er offensichtlich kühl gegenüber. Im Verkehr mit dem alten Raiser, dessen innere Politik er aufs schärfste verurteilte, hatte sich Franz Ferdinand ein System kalter Schroffheit zurechtgelegt4, sodaß der alte Berr den Neffen form= lich fürchtete. Dabei ging der Thronfolger nicht immer geschickt vor; er ließ die Dinge zunächst gehen und beliebte oft erst nachträglich mit feinem Born dreinzufahren, so daß alles wieder geändert werden mußte5.

<sup>1</sup> Weihbischof Marschall ju Margutti. 141.

<sup>2</sup> Margutti ebenba.

<sup>8</sup> Margutti 160.

<sup>4</sup> Kaifer Franz Joseph und sein Hof. Erinnerungen und Schilderungen aus ben nachgelassenen Papieren eines perfonlichen Natgebers (1920) S. 67.

<sup>5</sup> Ebenda S. 85.

Seine wirklich großen Eigenschaften: Großzügigkeit, Ernft, Willensfraft und Pflichttreue konnten ihn zu einer geradezu un= erbittlichen dämonischen Konsequenz führen. "Wahrgenommene Verstöße ober Unzukömmlichkeiten — die er rasch und sicher entbeckte — konnte er mit einer oft an harte grenzenden Strenge öffentlich tabeln und auch exemplarisch ahnden 1." Man erzählte sich, daß ein Stallknecht wegen eines einzigen geftohlenen Riemens ins Gefängnis gesteckt sei und daß Franz Kerdinand auf der Jagd eine alte Frau, die in seinem Forst verbotenerweise Holz sammelte, erschossen habe. Aber diesen großen, wilden Zügen standen auch andere gegenüber. Wie allzu menschlich klein er sein konnte, erfuhr Prinz Ludwig Windischgräß, den der Erzherzog haßte, weil er national-magnarische Ideen vertrat. Er wurde ausdrücklich zum Stapellauf des Schlachtschiffes Tegethoff eingeladen, aber nur, um dabei durch den Thronfolger in unerhörter Beise brüskiert zu werden2. Bon seinem und seiner Gemahlin Geiz wurden viele Beispiele erzählt. Diese Knaufrigkeit und Schmutigkeit war um fo erstaunlicher, als fein riesiges von den Efte ererbtes Bermögen und seine unerhörte Sammelleidenschaft bekannt genug war; seine Schlösser, vor allem das Belvedere in Wien und Konopischt in Böhmen, wurden zu wahren Museen ausgestaltet. Aber Franz Ferdinand gab nichts auf die öffentliche Meinung oder die Liebe des Volkes; banach strebte er am allerwenigsten. Das hing mit seiner absoluten Furchtlosigkeit zusammen. Eine Zigeunerin hatte ihm prophezeit, daß seinetwegen der Weltkrieg ausbrechen werde3; die Warnungen vor der Reise nach Bosnien konnten seinen Ent= schluß nicht umftogen. Die Augel, die ihn treffen solle, meinte er, sei schon lange gegossen4.

1 Margutti 123.

B Czernin 57.

<sup>2</sup> Pring Ludwig Windischgrat, Vom roten jum schwarzen Prinzen. 18.

<sup>\*</sup> Victor Naumann in: Beilagen zu den stenographischen Berichten über die öffentlichen Berhandlungen des Untersuchungsausschusses (der deutschen Nationalversammlung) heft 1, S. 47 (1919/20).

Er war in erster Linie Soldat; aber nicht so, daß er den Dienst als Selbstzweck aufgefaßt hätte. Diese Vorliebe für die Armee bing mit seinem ausgeprägten dynastischen Machtwillen zu= sammen. Das Bewuftsein, dem vornehmsten und mächtigsten deutschen Herrschergeschlecht entsprossen zu sein, die Erinnerung daran, daß das Haus Habsburg dereinst die Herrschaft über Europa befessen hatte, verließ ihn nie. Er kannte den Berfalls= prozeß und Niedergang seines Hauses, und er beschloß, dem Schranken zu setzen. Dazu aber war das Beer die unbedinate Voraussetzung, schon um die Monarchie überhaupt zu erhalten. Und zwar die einheitliche, gemeinsame Armee. Nur in ihr sah er die Vorbedingung für die Erhaltung der Großmachtstellung des Reiches und der Dynastie. Er wollte ein Kaiser von Bfterreich sein, der bei den großen Entscheidungen der Welt mitzusprechen hätte; seine Seele war erfüllt von den Bilbern der Größe seines Hauses. Diese dynastische Machtpolitik ist der vornehmste Grund, weshalb er die Bestrebungen der Magnaren, Ungarn eine eigene Armee zu verschaffen, mit so unversöhnlichem Haffe verfolgte. Die Zeit, wo unter der Leitung Beck-Arieg= hammer so gut wie nichts für das Heer geschah, nannte er bitter die babylonische Gefangenschaft der Armee1. Wie ein Gewitter= fturm bereitete er im Jahre 1906 bem alten Syftem in der Armee ein Ende und forderte in den härtesten Ausdrücken die Beseitigung des Schlendrians. Damals brachte er den General Conrad v. Hößendorff an die Spite des Generalstabes.

Sein Grundsatz war, daß in der Armee das nationale Gefühl des Soldaten geschont werden müsse; hier sah er am lebendigsten die Idee des österreichischen Kaisertums gegenüber den magyarischen Bestrebungen verkörpert. Anders dachte er über die konfessionelle Schonung. Sein Katholizismus war echt und seine Anhänglichkeit an die römische Kirche tief. Als Politiker konnte er die das Reich und die vielen Völker zusammenfassende Kraft der katholischen Kirche nicht verkennen. Schon im Jahre 1899

<sup>1</sup> Raifer Frang Joseph und fein Sof . . . 130.

sagte er in Berlin dem Breslauer Fürstbischof Dr. Kopp: "Ich halte fest an der Einheit Ofterreichs, ju den Einigungsmitteln seiner Völker rechne ich die Onnastie, die katholische Religion und insbesondere die deutsche Sprache als Kulturträgerin und allgemeine Verkehrssprache1." Er liebte es, diesen Katholizismus zu betonen. Bei der Feier des eucharistischen Kongresses in Wien war er die Hauptperson; sein geschichtliches Ideal war Raiser Ferdinand II., der Kaiser der Gegenreformation; bei der Bestellung des großen Bildes für das Sitzungszimmer im Kriegs= ministerium verlangte er als Vorwurf den Einzug Tillns in Magdeburg. Seine Sympathie mit dem katholischen Element in den südslavischen Ländern gegenüber dem griechisch-orthodoren Serbentum mar bekannt. Bisweilen drobte feine katholische Gläubigkeit in Unduldsamkeit umzuschlagen. Er hatte, wie Conrad berichtet, eine unverkennbare Abneigung gegen Nichtkatholiken auch in der Armee; es kam vor, daß tüchtige Offiziere von gewissen Stellen ausgeschlossen wurden, weil sie Protestanten waren2. Bergebens stellte Conrad ihm vor, daß religiöse und philosophische Anschauungen Privatsache jedes einzelnen seien. Der von Conrad empfohlene Gedanke eines Bündnisses mit der Türkei war ihm zunächst unsympathisch, weil man sich mit Un= aläubigen doch nicht verbunden könne. Bu der inneren Ent= fremdung Franz Ferdinands von Conrad trug nicht nur dessen offenbare Kriegslust bei, sondern auch die Warnung vor der staatsfeindlichen Agitation Generalstabschefs Des tschechischen Klerus in Böhmen3 und seine oft wiederholten Bor= stellungen, daß man Staaten im Staate nicht dulden, sondern daß es nur ein e in der Hand des Monarchen zusammengefaßte Staatsgewalt geben durfe und daß jede internationale Macht ausgeschlossen sei, "daher auch jede, die ihr Zentrum außerhalb des Reiches hat"4. Für solche, man möchte fagen protestan=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. A. Band XIII, 170 f. Nr. 3510.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad 1, 328.

<sup>8</sup> Conrad III, 96.

<sup>4</sup> Conrad II, 405.

tischen Gedankengänge war der Thronfolger nicht zu haben. Ein Mann nach seinem Herzen war der Bürgermeister Lueger von Wien mit der Parole: gut katholisch, gut österreichisch, gut deutsch. Dieser bewußte Katholizismus Franz Ferdinands trug auch nicht wenig dazu bei, ihm den streng calvinistischen, nationalmagnarischen Ministerpräsidenten Grafen Stefan Tisza unsympathisch zu machen, selbst wenn er dessen Politik hätte billigen können.

Die katholisch-dynastisch-habsburgische Grundeinstellung färbte natürlich auch seine Geschichtsauffassung, die uns Margutti so interessant überliefert. Bei diesen Betrachtungen Franz Ferdinands zeigt sich Schiefheit und Einseitigkeit des Urteils seltsam gepaart mit Tiefe des Blickes; immer aber sind seine Ansschauungen originell.

In den neunziger Jahren geriet Franz Ferdinand einmal mit Margutti in ein Gefpräch über die neuere Geschichte Mittel= europas und verfocht da die Ansicht, daß die Hypertrophie von Preußen und Ungarn den Mittelmächten nicht zum Segen gereichen werde. Die übertriebene Größe Ungarns bezeichnete er geradezu als den Tod der Habsburger Monarchie. Aber auch bas Ubergewicht Preußens sei nicht gunftig, weder für Deutsch= land felber, noch auch für Ofterreich-Ungarn. Preugen habe zwar Deutschlands Größe angebahnt, aber sei auch ein Faktor der Beunruhigung für alle Nachbarn; er entwickelte das aus bem Charafter ber Preugen. Die Hegemonie Ofterreichs wurde eine stetige und sichere Entwicklung Deutschlands weit beffer verbürgt haben; dieser Verlust der österreichischen Vorherrschaft sei das größte Unglück für beide Staaten. Als Hauptschuldigen an dieser Entwicklung bezeichnete er nicht Bismarck, sondern Metternich. Durch das Bündnis vom Sommer 1813 habe er Preußen gerettet und sich selbst den Strick um den Hals gelegt; das Eintreten für Napoleon würde Ofterreichs Vorherr= schaft gesichert haben. Und im Jahre 1913 entwickelte er, jeden= falls eingehendes Nachdenken über das mitteleuropäische Problem verratend, in einem weiteren Gespräch mit Margutti noch einmal, baß das Jahr 1866 nicht nur für Osterreich, sondern auch für Deutschland ein Unglück gewesen sei: Königgräß grub auch den Hohenzollern das Grab, der Sieg Osterreichs würde den Sieg des Föderativprinzips in Deutschland, aber auch in Osterreich: Ungarn zur Folge gehabt haben; und dann sprach er seine Grund- überzeugung aus: "Ich bin und bleibe für den habsburgischen Föderativstaat. Der Dualismus ist ein Unssinn, ein Verlegen- heitsbehelf, eine Anomalie." Mit dem Föderativstaat sei auch eine Lösung der südslavischen Frage gegeben. In demselben Sinne bemerkte er 1909 zu dem Grafen Bombelles: "Sagen Sie Ihren Kroaten, sie mögen nur noch diesmal ihre traditionelle Treue bewahren, sobald ich auf den Thron komme, werde ich all das Unrecht, das ihnen widerfahren, gutmachen<sup>2</sup>."

In immer neuen Bariationen hat der Thronfolger dieser seiner Aberzeugung Ausdruck gegeben, daß die wahre Lösung des großen österreichischen Problems in der Beseitigung des Dualismus, in der gewaltsamen Brechung der magyarischen Herrschaft und in der Errichtung eines alle österreichischen und ungarischen Bölker gleichmäßig umfassenden und fördernden Bundesstaates liege. Die Frage erhebt sich, ob er der Mann war, diese Pläne auch in die Tat umzusehen. Hatte er die Befähigung zum wahren Staatsmann? Wie dachte er über die Boraussehungen einer gewaltsamen Umgestaltung des Reiches, vor allem über die auswärtige Politik und das Problem des Krieges? Welche Pläne eines großösterreichischen Bundesstaates fand er vor, wie weit veränderte er sie, was sollte der Weg zum erstrebten Ziele sein? Und vor allem: wer waren seine eigentlichen Gegner in Ungarn und welche Aussichten hatten sie?

Die Frage nach seiner Tatkraft ist leicht zu bejahen; sie stand ihm reichlich zu Gebote, und darin war er ein Thpus der Habsburger, der selten ist; darin war er den Kaisern Maximilian I., Joseph I. und Joseph II. ähnlich. Daß er einen staatsmännisschen Blick besaß, beweisen seinen Außerungen über den Dualismus,

<sup>1</sup> Margutti a. a. D. 136.

<sup>2</sup> B. Bibl, Der Berfall Ofterreichs II, 422.

die Folgen der magnarischen Vorherrschaft und seine Ideen einer Lösung der südslavischen Frage im großfroatischen Sinne. Daß sein Charakter und seine Denkweise seinen Planen auch hinderlich hätten werden können, ist ebenso gewiß. Vor allem darf man zweifeln, ob er seiner Denkweise und seinem Charafter nach den Umbau des Reiches unter stärkster Anteilnahme der Bölker selber zugelassen hätte; er hätte sich mit dem großen Problem der Demokratie so oder so auseinanderseten mussen. Er dachte wohl, das Glück seiner Bölker von oben ber zu begründen; und der lette 3weck des Umbaus der Monarchie sollte doch die Macht und die Erhöhung des Hauses Habsburg sein. Mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts, könnte man sagen, wollte er die dynastische Politik des 18. und 19. Jahrhunderts weiterführen. Db die Wölker nicht über seinen Kopf hinweg und gegen seinen Willen und seine Absicht die Grenzen überschritten hatten, die er ihnen ziehen wollte — wer kann es wissen. Es ift seit Prinz Beinzens Beit immer miglich gewesen, vom Thronerben auf ben späteren Berrscher zu schließen. Gegenüber allen diesen Fragen kann man nur eines sagen: wenn überhaupt die Onnastie und das Reich gerettet werden konnten, so war Franz Ferdinand der einzige Mann, der das Werk zu beginnen vermochte.

Die Schwierigkeit bestand auch darin, daß er aus Rücksicht auf den Kaiser und seine eigene Stellung zurückhaltend sein mußte, sich nicht offenbaren durste. Aber im Lauf der Zeit hat es Franz Ferdinand bennoch verstanden, dem alten Kaiser die Entscheidungen immer mehr aus der Hand zu winden. Die Errichtung einer eigenen Militärkanzlei unter der Leitung des Obersten Dr. Bardolff, schließlich die Betrauung mit dem Oberbefehl über die gesamte bewaffnete Macht schusen die Mögzlichkeit, immer entschiedener in die Politik einzugreisen; man sprach davon, daß es zu den zwei Ministerien und zwei Parlamenten der Monarchie jest auch noch zwei Kaiser gäbe. Es wird von Kennern als das Verdienst des Majors Brosch von Ahrenau, des Schöpfers der Militärkanzlei, geschildert, daß der Thronfolger so auf ein höheres Piedeskal gestellt und zu freierer Auf-

fassung der Dinge angeleitet wurde. 1 Und da zeigte sich, daß der Erzberzog, der es mit seiner Pflicht so überaus ernst nahm, in e in em Punkte weit über den Raiser und die übrigen Habsburger binausragte: daß er sich nämlich von der aktenmäßigen Behandlung der Staatsgeschäfte freimachen? und den Blick wirklich auf die großen Angelegenheiten richten konnte. Er ließ "die Dinge nicht an sich herankommen, sondern griff feinerseits Probleme initiativ auf." Er klammerte sich, wenn er sich Rat er= teilen ließ, nicht an ressortmäßige Befugnisse, sondern appellierte an Klugheit und Erfahrung, wo er sie fand. "Diese Praxis," fagt Margutti, "geübt von ber bifziplinierten Intelligenz eines Franz Ferdinand, hätte herrliche Früchte zeitigen muffen, wenn er in die Lage gekommen ware, seines Oheims Erbe anzutreten"3. Diese Art ber Belehrung durch alle möglichen Vertrauensmänner der verschiedensten Nationen und Berufe barg natürlich die Ge= fahr, daß auch Hintertreppeneinfluffe sich breit machen, Intri= ganten ihr Wefen treiben und daß Intereffenten mit angeblichen Bünschen des Thronfolgers Geschäfte machen konnten. Aber nicht nur persönliche Belehrung holte Franz Ferdinand bei allen Kreisen ein, er studierte auch sehr eifrig die Politik, las alle erreich= baren Schriften und gab sich die redlichste Mühe, die großen Fragen seines Reiches wirklich zu ergründen4.

Ein Mann wie er, der die größten Plane für die Zukunft begte, mußte völlig im Klaren sein über die außenpolitische Schicksalberage der Monarchie, vor allem darüber, ob sie es zum Kriege kommen lassen burfe.

Ursprünglich war der Thronfolger nicht sehr für das deutsche Bündnis eingenommen; seine Neigung gehörte vielmehr dem autokratischen Rußland; daran wird man den Niederschlag seiner ursprünglich so stark slavenfreundlichen Gesinnung erkennen dürfen. Und noch lange hielt er an dem Idealbild des Dreikaiser-bundes fest, den er schon um der monarchischen Interessen willen

<sup>1</sup> Margutti, 142.

<sup>2</sup> Ebenda

<sup>8</sup> Cbenba.

<sup>4</sup> Margutti 126.

wünschte. Besonders erhoffte er sich von Kaiser Rikolaus II. in den neunziger Jahren Sinfluß auf Kaiser Franz Joseph, um seine Cheschließung zu ermöglichen. Erst der deutsche Botschafter in Wien, Graf Philipp Eulendurg, hat es dann verstanden, Franz Ferdinand dem deutschen Kaiser zu nähern. Und die mächtige Fürsprache Kaiser Wilhelms II. — der später die Herzogin von Hohenberg oftentativ auszeichnete — brachte dann die ersehnte Wandlung; damit erfolgte eine brüske Schwenkung des Thronfolgers auf die deutsche Seite.

Diese persönliche Verpflichtung und Dankesschuld Ferdinands gegenüber Kaiser Wilhelm hatte aber auch eine Wirkung auf die auswärtige Politik. Es wäre wahrscheinlich richtig gewesen, wenn Raiser Franz Joseph die in den Jahren 1903-08 fortgesetten Werbungen König Eduards von England nicht so schroff abgelehnt hätte; wäre dann doch vielleicht eine Brücke von der Entente zum Dreibund und zu Deutschland möglich gewesen. Und für Ofterreichs Erhaltung bot ein gutes Verhältnis zu England unleugbare Vorteile. hätte Franz Ferdinand damals feine Stimme für die Unnäherung an Großbritannien erhoben, so wäre es dem alten Raiser jedenfalls nicht möglich gewesen, ganz abzulehnen und so, wie die Engländer damals vielsagend und in mitleidigem Ion bemerkten "die größte Chance seines Lebens preiszugeben". So aber fand er sich in völliger Abereinstimmung mit dem Thronfolger, der nach den Berfiche= rungen des Grafen Paar sich dem deutschen Raiser viel zu tief verpflichtet fühlte, als daß er auch die leifeste Schwenkung von Deutschland fort hätte unterstüßen mögen2.

Insofern stand Franz Ferdinands Che auch in Beziehung zu seiner auswärtigen Politik; ob zum Heile Ofterreich-Ungarns und der Mittelmächte darf bezweifelt werden.

Später nannte der Thronfolger die Behauptung des Professors Lammasch, das englische Bündnis sei eine Notwendigkeit für Ofterreich, Studierstubenweisheit; er glaubte die Wirkung eines

<sup>1</sup> Haller, Aus dem Leben bes Fürsten Philipp ju Gulenburg, S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Margutti a. a. O. 127 und 354.

solchen Bündnisses voraussagen zu können, nämlich sofortige Verbindung Deutschlands mit Rufland; dabei wies er auf die Erfahrungen des Rückversicherungsvertrages bin, wonach Deutschland den Weg zum Zarenreiche auf Ofterreichs Rosten jederzeit finden könne1. Trot diefer Ablehnung eines englischen Bündniffes liebte er die Briten; und troß seiner Bündnistreue beurteilte er die Kraft des Deutschen Reiches und auch den Charakter seines Freundes Kaifer Wilhelms II. erstaunlich nüchtern und richtig. Es sei geradezu ein Verhängnis, bemerkte er, daß der deutsche Raiser die von ihm zwar richtig kannten neuzeitlichen Fortschritte mit mehr als antiquier= ten Mitteln aus der Ruftkammer des tiefften Mittelalters dem gegenwärtigen Geschlechte Deutschlands zugänglich machen Das könnte fatale Folgen haben und eines Tages dartun, daß ein mit so verschiedenartigem Material aufgeführ= tes Gebäude, bei welchem die Traditionen bloß eine blinkende Bergoldung darstellten, einem schweren Ungewitter nicht stand= halten würde2. Daß er tropdem am deutschen Bündnis aus Aberzeugung festhielt, ift kein Zweifel, wenn er auch in feinen letten Jahren sich wohl eine größere Bewegungsfreiheit der Monarchie gegenüber Deutschland wünschte3. Daß er das Bündnis mit Italien fkeptisch betrachtete, machte seinem politischen Blick alle Ehre; aber daß er je den Gedanken gefaßt, den von Conrad v. Höhendorff empfohlenen "Räuberkrieg", wie er ihn nannte, mitzumachen, und etwa Norditalien zu annektieren, muß als unmöglich betrachtet werden4. Den Franzosen begegnete er mit größter Abneigung und sah in ihnen die eigentlich Schuldigen an dem Niedergange der Monarchie (1859-66)5.

Mun erhebt sich die Frage, ob die Vorwürfe berechtigt sind,

Ġ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Margutti a. a. D. 358.

<sup>2</sup> Margutti a. a. D.

<sup>3</sup> Pring Ludwig Windischgräß a. a. D.

<sup>4</sup> Berschiedene Außerungen ju Conrad laffen zwar barauf schließen; aber man muß bedenten, daß Franz Ferdinand dem brangenden Generalftabschef, um ihn zu beruhigen, icheinbare Bugeftandniffe machen wollte.

<sup>5</sup> Margutti 377.

wonach Franz Ferdinand als der eigentliche Vertreter des Mili= tarismus und Imperialismus im Kriege das einzig mögliche Mittel zur Heilung der inneren Schäden der Monarchie gesehen hat und ob er wirklich der eigentliche Kriegstreiber gewesen ist? Diese Frage muß unbedingt verneint werden. Aus den zahl= reichen Außerungen, die von ihm überliefert sind, geht hervor, daß er den Rrieg, besonders den mit Serbien, nicht gewollt hat; sondern daß er glaubte, daß die dualistische Monarchie der Last eines Krieges nicht gewachsen sei; erst nach der staatsrecht= lichen Neuordnung in seinem Sinne glaubte er diese Möglichkeit ins Auge fassen zu durfen. Das beweist am besten seinen politischen Blick. Nicht daß er etwa Pazifist gewesen wäre; doch nur im Falle, daß die Ehre des Reiches in Frage ftand, hätte er sich zum Rriege entschlossen. Nichts ift bezeichnender für fein Berbältnis zu Conrad v. Hößendorff, als daß er dessen kriegerische Politik fortwährend bremfte und daß Conrad diesen vergeblichen Rampf, die maffgebenden Kaktoren, besonders den Thronfolger, für seinen Gedanken des Präventivkrieges zu gewinnen, immer von neuem aufnehmen mußte.

Einige Beispiele mögen das beleuchten. Im März 1909, als Serbien durch sein Verhalten die Monarchie tatfächlich aufs schwerste beleidigte, als demnach der Ehrenpunkt berührt wurde, war Franz Ferdinand allerdings einen kurzen Augenblick für den Arieg, wenn dies Land nicht unter russischer Bürgschaft das Versprechen seines Wohlverhaltens gebe. Aber er war sich zugleich klar darüber, daß auch im Falle eines Sieges in Serdien wenig oder nichts zu holen sei. Alls im Spätherbst und Winter 1912—13 der Konslisk infolge der Ausdehnung Serdiens auf Kosten der Türkei und Albaniens von neuem drohte, konnte Conrad auf die Frage des deutschen Militärattachés, ob Franz Ferdinand nun zum Ariege entschlossen sein sies Achseln zucken? Der Generalstabschef witterte deutsche Einflüsse und beschwerte sich, daß der deutsche Kaiser

<sup>1</sup> Brandenburg, Bon Bismard bis jum Weltfriege, 282.

<sup>2</sup> Ebenba. 372.

dem österreichischen Bundesgenossen wieder in den Arm falle wie 1909. Es machte dem Thronfolger sichtlich Eindruck, daß Kaiser Wilhelm ihm schrieb (Dezember 1912), jetzt bedürfe es eines Mannes in Europa, der für die friedliche Beilegung der Konflikte eintrete<sup>1</sup>. Den auf Krieg drängenden General Conrad ließ er durch Oberst Bardolff auffordern, den Minister des Außeren nicht zur Aktion zu drängen<sup>2</sup>.

Aus den wichtigsten politischen Erwägungen heraus war Franz Kerdinand gegen den Rrieg mit Serbien, der so leicht zum Welt= frieg werden konnte. Einmal, wie wir schon wissen, weil er die Monarchie erst nach Bereinigung der inneren Fragen für fähig hielt, den Krieg zu führen; vor allem aber hängt seine Abneigung gegen einen ferbischen Rrieg mit seinen großkroatischen Planen zusammen. Wenn er die katholischen Kroaten ausersehen hatte, der Führerstamm der südslavischen Einigung zu werden und wenn er zunächst innerhalb ber Monarchie, unter Ausschluß Serbiens und Montenegros, einen besonderen südslavischen Staat bilben wollte, bann war ein Rrieg mit Serbien oder gar eine Einverlei= bung seiner griechisch-orthodoren Bevölkerung in die Monarchie ein Wahnsinn. Seinen friedlichen Standpunkt entwickelte der Thronfolger bem Chef des Generalstabs, z. B. in der Audienz vom 26./27. Februar 1913. Auf den Hinweis Conrads, daß das Prestige der Monarchie am Balkan in Frage stehe, auf die sud= flavische Frage usw. erwiderte Franz Kerdinand: "Tut nichts; ich weiß, daß Sie mit bem nicht übereinstimmen; seien Sie versichert, später, wenn unfere innerpolitischen Verhältniffe beffer fein werden als jett - bann ja." Und ungefähr gleichzeitig erläuterte ber Erzherzog dem deutschen Militärattaché Grafen Rageneck: ein Krieg gegen Rugland sei ein Unding, es gabe keinen Siegespreis, ber solchen Einsatzes wert sei. Auch gegen Serbien gewaltsam vorzugeben, sebe er keinen Grund, und sei ftets Gegner einer Politik gewesen, die zu derartigen Ronflikten führen könne. Die innerpolitischen Probleme feien feiner Un=

<sup>1</sup> Conrad II, 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad III, 169.

ficht nach für die Monarchie dringender als die außenvolitischen.

Ein weiterer Grund für diese Friedenspolitik des Thronfolgers war auch noch die ihm wahrscheinlich von Kaiser Wilhelm übermittelte Erwägung, daß schon aus monarchischen Grunden ein Zusammengehen Deutschlands und Ofterreichs mit Rugland wünschenswert sei. "Der Krieg gegen Rugland," fagte er zu Conrad, "muß vermieben werden, weil er von Frankreich geschürt wird, und zwar von den französischen Freimaurern und Antimonar= chiften, die einen Umfturz herbeiführen wollen, wodurch die Monarchen vom Thron gestoßen werden sollen"2. Er kannte jeden= falls auch die Ansichten des Ministeriums des Auswärtigen von dem bringenden Interesse Bfterreich-Ungarns an der Erhaltung bes Zarismus3. Endlich aber war für den Thronfolger, der in diefem einen Punkte mit dem Grafen Stefan Lisza übereinstimmte, noch eine Erwägung maßgebend, um gegen den Krieg zu fein, ber doch in einer höchst ungunstigen Weltlage lebensgefährlich werden konnte: er wünschte keinen Präventivkrieg, weil man die Bukunft nicht vorausbestimmen könne. Der Thronfolger, berichtete Dr. Bardolff dem Generalstabschef im Winter 1912-13, wolle keinen Krieg: er rechne mit einem gunftigen Umftand in ber Zukunft. Bismarck pflegte zu fagen: man könne ber Vorsehung nicht in die Karten seben.

Diese Friedensliebe machte nicht nur den Chef des Generalsstades mißmutig, der den Präventivkrieg für unvermeidlich hielt, um die Monarchie zu retten — weil sie sonst "einer Lage entgegentreibe, in der ihr Schicksal nur mehr durch den Willen ihrer Feinde entschieden werde<sup>4</sup> — sondern auch den Minister des Auswärtigen Grafen Berchtold, der unter dem steigenden

Brandenburg, 372. Diese Ansicht Franz Ferdinands ist auch in einem Briefe an seinen Schwager, herzog Albrecht von Württemberg, vom Fesbruar 1913, ausgebrückt, der an Beihmann übermittelt wurde. Siehe Graf Montgelas, Leitfaden zur Kriegsschulbfrage, S. 52.

<sup>2</sup> Conrad III, 156.

Biehe die intereffante Dentschrift bei Conrad III, 115 ff.

<sup>4</sup> Conrad II, 375.

Einfluß Conrads stand. Er finde, sagte er am 2. März 1913 zu diesem, nur beim Militär Unterstützung, und setzte vielsagend hinzu: "Der Kaiser hat ja noch das Monarchengefühl und würde sagen: jetzt ist es mir zu viel." Aber der Thronfolger stehe auf der Friedensseite. Daß Franz Ferdinand das stärkste Hindernis einer kriegerischen Politik war, erkannte Conrad v. Höhendorff selber im Oktober 1913 in einem Gespräch mit Berchtold und Czernin an. Auf des letzteren Außerung: er hält starr an dem Frieden, ließ sich Conrad das vielsagende Wort entschlüpfen — durch das er zugleich feststelte, daß an der Person des Erzherzogs der Friede hänge — "man kann schließlich den Kaiser dazu bringen"?

Wozu?

Zum Kriege, und zwar zum Präventivkrieg gegen Serbien und — wahrscheinlich — damit zugleich gegen Rußland, ja zum Weltbrand.

Warum? Um nach der Meinung des Generalstabschefs die Monarchie vor der langsamen, oder schnellen Zerstörung zu retten. Denn nach dem deutschen und italienischen Einheitsproblem erhob sich seit der Jahrhundertwende das südsslavische Problem und stellte die Monarchie vor die Frage des Sein oder Nichtsein. Diese Frage der südsslavischen Einigung wurde aber für das Reich so lebensgefährlich und unlösbar wegen der dualistischen Verfassung, wegen des Übergewichtes der Magnaren, wegen ihrer Vestrebungen, ihren nationalen Willen auch den Südslaven des Reiches aufzuerlegen und in ihrem eigenen national-magnarischen Interesse die Einigung der Südslaven Ofterreich-Ungarns und damit die Entstehung eines dritten Staates innerhalb der Monarchie und also eine Verletzung der "Parität" und des Ausgleichs von 1867 zu verhindern.

Der magnarische Block lag auf dem Wege Ofterreichs.

Das hatte der Thronfolger klar erkannt; den Dualismus ober doch wenigstens die magnarische Herrenstellung in Ungarn als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conrad III. 160. Ebenda.

das wahre Hemmnis der Monarchie und ihrer Völker zu befeitigen, hatte er sich zum eigentlichen Ziel seines Lebens

gefett.

Mit Offenheit sprach er zu seiner Umgebung von den Ge= fahren, die von Ungarn brohten. Einer so ausgesprochenen Berrennatur und einem von folchem dynastischen und persönlichen Machtwillen erfüllten Manne mußte die Reichsteilung von 1867, die dauernde Gefährdung der Monarchie durch die Magyaren und ihre Bestrebungen unerträglich sein. Wenigstens die völkerrecht= liche Persönlichkeit der Monarchie und die Einheit des Heeres gegen alle Angriffe aufrecht zu erhalten, mußte ihn zunächst die Sauptaufgabe bunken. Wenn wir Margutti glauben burfen, fo hat Franz Ferdinand schon im Jahre 1895, noch ehe die eigentliche Reichskrife vonseiten Ungarns und der öfterreichischen Bölker begann, und noch ehe die Sozialbemokratie Bsterreichs mit ihrem Programm eines Nationalitätenbundesstaates hervortrat, den Gebanken der Zerschlagung des Dualismus und der Errichtung eines föberalistischen Großösterreich erwogen. Schon bamals offenbarte er seine felsenfeste Überzeugung, daß die Monarchie an den Magyaren zugrunde gehen muffe, wenn kein Wandel eintrete. Er haßte dieses Volk "mit einer an Verstocktheit grenzenden blinben Voreingenommenheit1." Seine Gedanken bewegten sich um die Frage, wie ihre politische Macht zu brechen und wie der Ge= famtstaat bei seinem Regierungsantritt auf völlig neue Grundlagen zu stellen sei. Er plante, wie Margutti versichert, ursprünglich einen Föberativstaat Großösterreich, gebildet aus den Nationen, die auf ihr Siedlungsgebiet beschränkt sein und die bann durch eine überaus ftarke Zentralregierung und ein einheit= liches heer zusammengefaßt werden sollten. Die Folgerung war eine einheitliche, die deutsche Staatssprache — auch für Ungarn, das er in vier oder fünf Teile zerlegen wollte. Sein Ideal war die nordamerikanische Union. Auf den naheliegenden Einwand Marguttis, daß bieses Staatssystem mit legislatorischen Mitteln nicht zu errichten sei, entgegnete ber Erzherzog: "Dann eben mit

<sup>1</sup> Margutti 129.

<sup>6</sup> Schüfler, Öfterreich und beutsche Schidfal.

Gewalt'!" Denn Franz Ferdinand war seiner ganzen Natur nach von vornherein zu der Ansicht geneigt, die Kaiser Franz Joseph als Erfahrung seines überlangen Lebens dem Chef des Generalstabes wiederholt äußerte: "Glauben Sie mir, die Monarchie läßt sich konstitutionell nicht regieren?."

Aber nicht nur die Gefährdung des Reiches durch die Sonderbestrebungen der Magnaren brachten ihn gegen dieses Bolk auf; es war zugleich die Unterdrückung und Magnarisierung der ungarischen Nationalitäten, die ihn in tiefster Seele verlette. Denn keiner erkannte so klar wie er, daß das österreichische Raisertum im 20. Jahrhundert mit der Anerkennung der nationalen Freiheit im Donaubecken stehe und falle, und daß die unfinnige Unterdrückungspolitik der Magyaren vor allem gegen Rumänen und Sübslaven, die Balkanvölker gegen die Monarchie aufbringe und ihren Haff gegen Habsburg schließlich zur Siedehige treibe. "In Ofterreich", charakterisierte er einmal sehr richtig die Lage des Reiches, "herrscht nichtdeutsche Anarchie, in Ungarn magnarische Despotie3." Und zum Ministerpräsidenten Dr. v. Roerber äußerte er: "Weg mit allen biesen Prärogativen der Magyaren, sie sind eine Nationalität wie jede andere. Sie haben die gleichen Rechte und nur zu erwarten, was auch den Tschechen, Kroaten, Volen, Rumanen und Slowenen gebührt."

Wie hätte nun ein solcher großösterreichischer Bundesstaat ausgesehen? Gab es überhaupt denkbare Möglichkeiten für eine Lösung des Problems?

Da muß man darauf hinweisen, daß kein Mangel, sondern eine Aberfülle an Vorschlägen herrschte; und unter diesen sind es besonders drei Richtungen, die ernsthafteste Beachtung verbienten. Man konnte die Monarchie föderalisieren entweder nach ihren großen historischen und geographischen Ländergruppen, den sog. historisch-politischen Individualitäten" (also Böhmen,

<sup>1</sup> Alles nach Margutti 129/130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad I, 49.

<sup>\*</sup> Raifer Frang Joseph und fein Sof usw., S. 17.

Galizien, Ungarn usw.) ober zweitens nach Nationen — auf Grund des radikalen ethnisch-territorialen Programms; ober drittens konnte man ohne Nücksicht auf ihre Wohnsige die Angehörigen jeder Nation gleichsam landlos zusammenkassen durch nationale Matrikelführung, alle eingetragenen Volksgenossen vereinigen zur sog. Nationsumiversität" und diese dann zur juristischen Person erheben. Alle drei Möglichkeiten kanden Anhänger; alle drei Programme sind zugleich Geschöpfe einer bestimmten Klasse und einer bestimmten Zeit.

Das Programm der historisch-politischen Individualitäten gehört dem Abel und zugleich der nationalen Mehrheit in dem betreffenden Kronlande. Ungarn, Böhmen, Galizien usw. waren Länder, in denen der historische Abel sich erhalten hatte und führen wollte; andererseits Territorien, in denen eine Nation in der Mehrzahl war und mit einer nationalen Minderheit zusammenwohnte. Daher kam es, daß die Tschechen in Böhmen, die Polen in Galizien, die Magyaren in Ungarn, die Deutschen in Tirol und in den Alpenländern die "Einheit" ihres Kronlandes verteidigten; bedeutete doch die Verewigung der Kronlandsgrenzen zugleich die dauernde nationale Herrschaft über die anderssprachige Minderheit.

Das Programm der ethnisch-territorialen Föderalisierung ist ursprünglich tschechisch, — solange die Tschechen die deutsche Herrschaft fürchteten — dann aber besonders von den nationalen Minderheiten in den Kronländern begrüßt worden; die Deutschen in Böhmen, die Ukrainer in Galizien, die Rumänen und Nationalitäten in Ungarn, die Südslaven und Italiener in den deutsschen Alpenländern sahen in der Durchführung des ethnisch-terristorialen Programms ihre Rettung und Befreiung. Es ist kein Jufall, daß sein eifrigster Vorkämpfer ein ungarländischer Rumäne Aurel Popovici war, dem der Thronfolger sein Vertrauen schenkte. Er verfaßte das von den Magyaren sofort auf den Inder gesetzte, groß angelegte Werk "Die Vereinigten Staaten von Großösterreich", in welchem er nicht weniger als 16 Nationalstaaten forderte (Deutsch-Osterreich, Deutsch-Vöhmen,

Deutsch-Mähren und Schlesien, Tschechisch-Böhmen, das magyarische Ungarn, Rumänisch-Siebenbürgen, Kroatien, Polnisch-Bestgalizien, Ukrainisch-Oftgalizien usw.). Er entwirft das genaue Programm eines echten Bundesstaates mit einem Bundesrat, in welchem die Nationalstaaten nach ihrer Größe mit verschiedenem Stimmrecht ausgestattet sind, einer Bundesregierung und einer starken Zentralgewalt. Daß jene Nationen, die in den Kronländern die Mehrheit hatten, das so gestaltete Groß-Osterreich ablehnten, braucht nicht gesagt zu werden.

Vielleicht noch wichtiger als dieses ethnisch-territoriale Programm, das wieder einer bestimmten Klasse, nämlich vor allem den Interessen des seghaften Bauerntums entspricht, war das der Sozialdemokratie, die vor dem Problem ftand, wie angesichts des Fluktuierens des modernen Proletariats die Angehörigen verschiedener Nationen vor Entnationalisierung geschützt werden konnten. Zwar leugnete die öfterreichische Sozialdemokratie und ihr geistreicher Führer und Denker Karl Renner nicht die Notwendigkeit, die Monarchie territorial einzuteilen; aber er betonte, daß das territoriale Moment nicht mehr allein ausschlaggebend sein burfe. Auf Grund des Personalitätsprinzips, unter Anlegung von nationalen Matrikeln, auf Grund genoffenschaftlicher Organisation, sollten die einzelnen Bölker konstituiert werden; jeder Angehörige follte so an dem Leben seines Bolkes teilnehmen, ohne Rücksicht auf seinen Wohnsit. So konnten auch die unendlich vielen verstreuten Siedlungen ber ganzen deutschen Nation vom Bobenfee bis Siebenbürgen, von Böhmen bis nach Bosnien in die deutsche Nationsuniversität aufgenommen und somit gerettet werden. Es sollten die einzelnen Nationsuniversitäten, b. h. die zu juriftischen Personen erhobenen Bölker bes Habsburger Reiches, ihre nationalen Angelegenheiten felb= ständig und frei verwalten; dann war es einerlei, wie die Donarchie sich territorial gliederte, d. h. wie die einzelnen geographisch aufammengehörigen Ländergruppen ihre wirtschaftlichen Bedürf= niffe befriedigten und forderten; bann war es einerlei, ob im Rahmen des Dualismus, des Trialismus oder eines Sechzehn= staatenstaates. Das Reich als solches war von der obersten Stelle bis zur untersten international, wie der Staat ja auch auf Grund der modernen Entwicklung schon interkonfessionell ist.

Man sieht, daß Programme genug vorhanden waren. Aber nicht danach vollzieht sich die politische Entwicklung, sondern nach den Machtverhältnissen. Vorbedingungen für alles weitere war die Brechung der magyarischen Herrschaft in Ungarn; dann gehörte die Zukunft unter allen Umständen dem neuen Großösterreich.

Hatte nun Franz Ferdinand überhaupt Aussicht, aus der Monarchie mit Einschluß von Ungarn — denn daß ein Bundesstaat Ofterreich, b. h. Cisleithanien allein ein Wahnsinn sei, wußte er natürlich — einen Köderativstaat Großösterreich zu schaffen? Vor allem: hatte bieses föderative, die nationale Freiheit seiner Glieder verbürgende Donaureich einen Sinn? Wer in der Geschichte mehr als Zufallsgeschehen annimmt, wer glaubt, daß die großen im Laufe der Zeit errichteten ftaatlichen Grundungen sinnvoll waren, der darf auch noch für unsere Epoche die Berechtigung eines Donaureiches zugeben. Seit langen Jahr= hunderten hatten die zahlreichen kleinen Bölker des Donaubeckens den politischen Zusammenschluß gesucht. Durch deutsche Nation schließlich staatlich geeinigt, durch die deutsche Kultur herangezogen zu lebendigen Gliedern der europäischen Bölkergemeinschaft, waren bie Nationen langsam mündig geworden. Nicht ihr politischer und wirtschaftlicher Zusammenhalt, durch den überhaupt der Bestand einer Kultur und eines fortschrittlichen Lebens im Donaubecken verbürgt wurde, weil sonst der Kampf aller gegen alle die Folge sein mußte, stand in Frage, sondern nur die Form ihres Zusammenlebens. Wer waren denn die Interessenten am Reiche? Die Antwort lautet: von den Deutschen Ofterreichs angefangen alle Nationen der Monarchie — mit Einschluß der Magnaren, die sich bei ruhiger Befinnung fagen mußten, daß nur ihre Bugehörigkeit zu einer europäischen Grofimacht ihr Dasein sichere.

Von den Deutschen Ofterreichs war ein kleinerer Teil nicht immer ohne irredentistische Hoffnungen und Bunsche geblieben.

Die mächtige Entwicklung des Deutschen Reiches, andererseits das Andrängen der flavischen Flut, die langsame Umwandlung des "deutschen" Cisleithanien in den Bölkerstaat hatte bei manchen den Wunsch nach dem Anschluß an Deutschland erweckt. Aber die alldeutsche Gruppe (Schönerer, Wolf) hatte niemals die Mehrheit der Deutschen gewinnen können. Es trat vielmehr im engsten Zusammenhang mit der auswärtigen Politik, mit der Bildung der Entente gegen Deutschland, also mit feiner Bebrohung, und je ftarker die imperialistischen Gedankengange in Deutschland selber erwachten, eine folgenreiche Wandlung ein: die bürgerlichen Deutschen aller Parteischattierungen mit Einschluß der Alldeutschen wurden wieder schwarz-gelb, sie näherten sich ber Onnastie — was Bismarck ihnen immer geraten hatte. Und zwar deshalb, weil ihnen jett ihre geschichtliche Aufgabe erst ganz klar wurde: die Vorposten der großen deutschen Nation im Sudoften zu fein, bas von ihnen begrundete Donaureich auch festzuhalten im gesamtbeutschen Interesse! Dadurch wurden bie Deutschen in Ofterreich aber aufgefordert, sich der Frage der nicht mehr länger zu umgehenden Neugestaltung der Monarchie zuzu= wenden1. Da zeigte sich eine innere Unsicherheit, die für Franz Ferdinand unter Umftanden hatte bedenklich werden können. Die streng katholischen, kleinbürgerlich-bäuerlichen und antisemitischen Christlich-Sozialen, die vom Wiener Bürgermeifter Lueger aufs tiefste beeinflußt waren und die von Franz Ferdinand die größten Erfolge gegen die liberalen Deutschen und die "Judao-Magyaren" erhofften, waren Großösterreicher. Versprach sich boch auch bas Rleinbürgertum der Raiserstadt materielle Erfolge von einer Umgestaltung der Monarchie, durch welche Wien wieder zur alleinigen Hauptstadt wurde. Von den liberalen Deutschen blieben viele Anhänger des Dualismus; — biefe Kreise stammten vor allem aus den gemischt-flavischen kändern und saben in den Magyaren die besten Verbündeten gegen die verhaften Slaven und träumten fogar von einer Aberlieferung Galiziens und Dalmatiens an Un-

Die politische Haltung der Deutsch=Ofterreicher von 1866-1918 bedarf einer eingehenden Darftellung.

garn, um dann der Tschechen im engsten "Herreich" um so besser Herr werden zu können. Aber das Reich als solches besiahten sie unbedingt; nur faßten sie ihre deutsche Aufgabe mehr provinziell auf. Gegen die Unterstüßung einer föderativen Reichsgestaltung nach dem ethnischsterritorialen Programm sprach bei den Deutschen vor allem die Überlegung, daß auf diese Weise die zahlreiche deutsche Diaspora in Böhmen, Mähren, Schlesien, Kärnten, Krain, Küstenland, Ungarn und Bosnien verloren gegangen wäre. Für diese hatte nur das Reich in seiner Gesamtheit einen Sinn. In diesem Jusammenhang betrachtet hätte es im deutschen Interesse gelegen, das Programm der Sozialsdemokratie — nationale Matrikelführung, Personalitätsprinzip, Köderierung der Nationsuniversitäten — anzunehmen.

Von den übrigen öfterreichischen Völkern kamen vor allem die Tschechen in Betracht. Vor dem Kriege gab es bei ihnen nur wenige, die den Gedanken gefaßt hatten, den Reichsverband ganglich zu lösen und die volle nationale Selbständigkeit zu erringen. Ihre eigentliche Aufgabe sahen sie, — nach dem Rat von Kramarsch - barin, Ofterreich zu föberalissieren, wobei eine seltsame Mischung zwischen dem ethnisch-territorialen Programm, wonach sie auch die ungarischen Slowaken beanspruchten, und der Idee ber historisch-politischen Individualitäten zutage trat; auf Grund bes böhmischen Staatsrechtes wollten sie auch die Deutschen in Böhmen ihrer Herrschaft unterwerfen. Da sie nach allen Erfahrungen ber Geschichte wußten, daß Ungarn eine folche Umge= staltung der Monarchie verhindere, und da sie ja die zwei Millionen ungarischer Slowaken an sich ziehen wollten, hatte Franz Ferdinand bei seiner antimagnarischen Politik vor allem auf ihren Beifall gablen durfen. (Ein Grund übrigens für die Unficher= heit vieler Deutscher gegenüber dem großösterreichischen Föde= rativstaat.) Daß die Subflaven ber öfterreichischen Reichshälfte, daß die Kroaten der ungarischen dem Thronfolger zugefallen ware, wenn er aus ben famtlichen subflavischen Gebieten bes Reiches einen besonderen Staat gegenüber Ungarn gebildet hatte, ift ja selbstverständlich.

Wie stand es nun mit Ungarn? Hatten die Magnaren Aussicht, auch diesmal, wie 1848-49 eine Revolution gegen die großösterreichische Onnastie zu entfesseln? Diese Frage barf wohl verneint werden. Die ganze magnarische Herrlichkeit beruhte feit 1867 darauf, daß die Dynastie mit den Magnaren einverstanden war und ihre ganze Macht — einschließlich der Finangkraft und ber militärischen Machtmittel Bfterreichs für die Aufrechterhaltung und Ausgestaltung des "magnarischen Nationalstaats" herlieh. In dem Augenblick, wo der Kaiser von Ofterreich sich mit den ungarischen Nationalitäten gegen das herr= schende Volk verbündete, mußte dessen Machtstellung, der wich= tigsten Stütze beraubt, zusammenbrechen. Diefer Augenblick mar 1905/6 sehr nahe. Vielleicht sah der Thronfolger nicht ungern, daß die Gefahr noch einmal vorüberging. Denn er hatte ein gewisses Interesse daran, daß bis zu seiner Thronbesteigung bie Dinge in Ungarn immer schlechter gingen; um so mächtiger konnte er später als Raiser-Befreier den Kroaten und den un= garischen Bölkern erscheinen1. Das Mittel aber, um die herr= schaft der Magyaren zu brechen, sie im eigenen ungarischen Reichstag in die Minderheit zu bringen, alle die großöster= reichisch gesinnten Nationalitäten Ungarns, — die Mehrheit der Bevölkerung! — die alle mit ihren Konnationalen in Österreich vereint zu werden wünschten, zur Herrschaft zu bringen — dies Mittel war nicht etwa Gewalt oder Krieg, sondern lediglich die Verleihung oder Oftropierung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts in Ungarn.

Daß dieses Mittel wahrscheinlich genügt hätte, um Franz Ferdinands Pläne zu verwirklichen, scheint doch die große unsgarische Krise von 1905/6 zu beweisen; schon die bloße Drohung mit diesem im Ernstfall natürlich nur durch Oktron zu verwirklichenden Wahlrecht genügte, um die rabiatesten Unabhängigskeitspolitiker Ungarns reichsfromm zu machen. Selbst der Sohn des ehemaligen Gubernators von Ungarn, des "großen" Ludwig

<sup>1</sup> Auffenberg, Aus Ofterreichs Sohe und Niedergang, 93.

Kossuth, wurde jest Minister und Geheimer Rat Seiner Majestät. Seit dieser Zeit, besonders seit in Osterreich (1906) das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht bestand, hing über dem magyarischen Volke die Gefahr, daß die Tage seiner absoluten Herrschaft gezählt seien und daß die Krone im Bunde mit Demokratie und Nationalitäten die Grundsesten des "Nationalstaates" erschüttern würde. Das Aufgehen in einem großösterreichischen Nationalitätenbundesstaate mußte das Schicksal dieses tapferen, freiheitsliebenden, aber politisch kurzssichtigen Volkes sein.

Diese Gefahr mußte abgewendet werden! Das sah die Mehrbeit der Nation ein; sie erkannte, daß der Doppelkampf gegen die Krone und gegen die eigenen Nationalitäten zu schwer war. Die Magyaren betraten andere Wege. Sie unterbrachen den Kampf gegen das Reich, gegen das gemeinsame Heer, d. h. gegen die Großmachtstellung der Dynastie, bewilligten dem Kaiser schließlich die Nekrutenvermehrung und erlangten dafür als Gegenzgabe der Dynastie die nochmalige und endgültige Überantwortung der ungarischen Nationalitäten und der Südslaven des Reiches an den "magyarischen Nationalstaat".

Das ist der tiefere Sinn der Politik des Grafen Stefan Tisza, der mächtigsten Perfönlichkeit, die das Magyarentum vor seinem

Sturz hervorgebracht hat.

## 2. Stefan Tisza und seine dynastisch-nationale Politik (Großungarn)

Also Aufschub der Wahlrechtsfrage, Überlieferung der Sübslaven und der übrigen Nationen der Stephanskrone an die Magyaren und dafür Bewilligung der Mittel für die Aufrechterhaltung der Machtstellung der Dynastie in Europa: das war die Parole des Grafen Stefan Tisza. Mit anderen Worten: er suchte in letzter Stunde den Dualismus zu retten und zu erneuern, die furchtbare Gefahr von seiner Nation abzuwenden und, geschützt

vonseiten der wiederversöhnten Krone, in wahrhaft weltgeschichtlicher Stunde die Lösung des Reichsproblems im Sinne Franz Ferdinands zu verhindern.

Mit dieser Wiederherstellung des Dualismus, der ungarischen Vorherrschaft in der Monarchie, machte er erst die Lösung der südsslavischen Frage unmöglich und zwang damit das Habsburger Reich auf die Bahn des Präventivkrieges, ohne daß er ihn wollte. Dasmit ist Stefan Tisza der größte und erfolgreichste Gegner Franz Ferdinands geworden, und mit ihm zusammen nicht nur die mächtigste, sondern auch die weltgeschichtlich bedeutsamste Persönlichkeit des Habsburger Neiches und — da er schließlich in eigenen Fesseln gefangen war — ebenfalls eine wahrhaft tragische Gestalt. Um die Wirkung dieses Mannes auf das Schicksal der Habsburger Monarchie, Mitteleuropas und damit der Welt zu verstehen, müssen wir uns seine Persönlichkeit und seine Ziele im einzelnen vergegenwärtigen.

Ofterreichs Geschief war dadurch bestimmt, daß im Jahre 1526 zu den deutschen Alpenländern — Teilen der großen deutschen Gesamtnation — zwei ehemals selbständige, geschichtlich bedeutsame und auf diese ihre Geschichte und Macht stolze Länder kamen, die sich nur schwer und widerstrebend in den Dienst des dynastischen Hausmachtgedankens und des "Gesamtstaates" zwingen ließen: Ungarn und Böhmen. Die Tschechen wurden besiegt, weil sie der deutschen Nation näherlagen, und sie blieben es vor allem, weil sie ihren historischen Adel, den eigentslichen Bertreter des Landes, durch die Schlacht am Weißen Berge (1620) verloren hatten.

Ungarn aber ist für die Dauer nie eine wirkliche "Provinz" bes Gesamtstaates geworden wie Böhmen, d. h. es hat niemals seine inneren Einrichtungen von den Zentralstellen in Wien empfangen. Der Grund ist zunächst der, daß Ungarn nicht unmittelbar im Machtbereich des deutschen Volkes und seiner Kaiser lag, nicht von allen Seiten umfaßt werden konnte; ferner daß im 17. und 18. Jahrhundert, in der entscheidenden Zeit der Großstaatsbildung, das Land nicht wie Böhmen etwa von dem Kaiser nach

einer Rebellion niedergeworfen, sondern daß es nach 150 jähriger Türkenherrschaft von den kaiserlichen Truppen befreit wurde; und endlich, daß Ungarn, d. h. sein magnarisches Kernvolk, niemals seinen alten, stolzen, waffenfrohen Adel einbüßte, dieser vielmehr in allen Stürmen und Gefahren der wahre Führer seines Volkes blieb.

Unter den Ländern des Habsburgerhauses nahm Ungarn aber auch in konfessioneller Beziehung eine Sonderstellung ein: die Magnaren und Slowaken waren etwa zu einem Drittel protestantisch geworden, calvinistisch; das Haus Habsburg hatte also im Zeitalter der Gegenreformation hier nicht durchdringen können, zum Teil weil die Türkenherrschaft jede Einmischung verbot, zum Teil weil in Ungarn genau wie im übrigen Europa sich der Protestantismus von früh an mit dem ständischen Gedanken verband und beide sich wechselseitig stützten. England und Un= garn sind unter den großen Ländern Europas diejenigen, wo diese beiden Prinzipien sich weltgeschichtlich am wirksamsten vereinigten, wo der — katholische — Absolutismus der Dynastie (Stuart und Habsburg) nicht siegen konnte und wo das Parlament, sei es ganz protestantisch oder gemischt-konfessionell wie in Ungarn, schließlich den Hort der Nation gegenüber dem Absolutismus ber Krone bilbete. Diese erfolgreiche Sicherung ber ungarischen Landesautonomie trot Annahme der Pragmatischen Sanktion (1722-23) verbürgte ben Ständen bes ungarischen Reichstages, b. h. bem ungarischen Abel, die führende Stellung im Staate weit in das 19. Jahrhundert hinein.

Die Geschichte Ungarns ist die Geschichte seines Abels; und es ist wohl zu beachten, daß alle Kämpfe gegen "Wien", d. h. gegen Absolutismus, Katholizismus, Zentralismus, deutsches Beamtentum, nicht nur nationalen, sondern im stärksten Maße zusgleich sozialen Charakter tragen. Der von Wien vordringende, unter Maria Theresia angedeutete, unter Joseph II. zum eigentlichen Schlag ausholende Zentralismus und Absolutismus wird vom ungarischen Reichstag nicht nur bekämpft, weil eine landfremde, deutsch amtierende Bürokratie droht, sondern weil der Absolutis-

mus, wie überall in Europa, die Abelsprivilegien, vor allem die Befreiung von den Steuerlasten und die Hörigkeit der Bauern antastet. Und so gesehen, ist der Sinn des berühmten Gesetzartikels X: 1790, Leopold II. solle Ungarn niemals nach der Art der übrigen Provinzen regieren, lediglich die Verbürgung der ewigen Steuerfreiheit des ungarischen Abels.

Dieser Abel von Ungarn ist magnarisch ober, sofern er anderen Ursprungs ist, er magnarisiert sich schnell (Kroaten, Deutsche, Slowaken). Allerdings ist das ungarische Oberhaus, die Magnatentafel, wo der hohe Adel sitt, schon seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr kernmagnarisch. Die Raiser verleihen als ungarische Könige manchem deutsch-österreichichem, reichsdeutschem oder böhmischem Geschlechte die ungarische Magnatenwürde; und ungarische Große erhalten andererseits Reichsstandschaft des beiligen römischen Reiches, wie z. B. die Esterhazy. Ja, Maria Theresia versteht es, wie wir schon saben, sich aus den großen ungarischen Geschlechtern, um sie mit dem Dasein eines Gesamtreiches zu verföhnen, Generale, Diplomaten, Staatsmanner zu erziehen, die ihre Blicke mehr nach Wien als nach Prefiburg gerichtet halten. Aber der zahlreiche Kleinadel, die fog. Gentry — nach englischem Vorbild so genannt — ist der eigentliche Kern der "magnarischen Nation"; er ist auf dem Reichstage versammelt, verwaltet die Romitate, lebt auf seinen Gütern, mehr oder weniger verschuldet, und verachtet die sog. "Nationalitäten", die auf seinem Lande Tagelöhner und Bauern sind: die Rumanen, die Slowaken, die Serben, Ruthenen, Kroaten und die deutschen Unsiedler.

Als im Laufe des 19. Jahrhunderts das — durch Kaiser Josephs II. germanisierende Politik erst recht erweckte, im Zusammenhang mit der Romantik gesteigerte — nationale Empfinden auch das magyarische Volk ergreift, als schließlich, während gleichzeitig die magyarische Sprache skatt der bisher üblichen lateinischen auf dem Reichstage und in der Verwaltung eingeführt und den Nationalitäten aufgezwungen wird, aus der Ständeversammlung eine Volksvertretung mit beschränktestem Wahlerecht wird, als Ungarn sich also in einen konstitutionellen Staat

verwandelt, da steigen auch neue Schichten aus dem magnarischen Bolke auf "bie Schanzen der Verfassung"; d. h. neben bie Gentry tritt langfam ber Stand ber Abvokaten und ber Gebildeten aus den wenigen, zunächst noch deutschen, später sich magnarifierenden Städten. Diese "Nation" ift es, geführt von klugen Juriffen und dem politisch denkenden Adel, die 1867 den Ausgleich mit Ofterreich schließt, mit heißem Bergen, aber fühlem Ropfe einsieht, daß Ungarn, d. h. die verhaltnismäßig kleine magnarische Nation, auf die Dauer gegen habsburg und Ofterreich ihre volle Unabhängigkeit nicht erhalten kann, daß die über alles geliebte 1848er Verfassung, Die höchstens die Personal= union mit Ofterreich ließ, revidiert werden muß, um der Dynastie die Grofmachtstellung zu bewahren. Diese resignierende, auf die letten Ziele jedes Magnaren: die vollständige Unabhängigkeit, versichtende Generation von 1867 läßt sich genügen an bem Siege, ben sie errungen hat — durch Preußens Waffenmacht.

Aber auf die Dauer kann der heiße Wunsch, nach voller Un= abhängigkeit nicht schweigen. Wenn der Blick über die endlose Ebene schweift und die Vorstellung eines ungeheuren, durch den Willen der magnarischen Nation erfüllten staatlichen Raumes erweckt, wenn zu den Klängen der Zigeunermusik das magnarische Herz schwillt und der unbändige Stolz auf seine Rasse und Geschichte ben Magnaren ergreift; wenn er aber zugleich die Sohne und Bruder, erfüllt von demfelben Stolg, in einer Armee dienen sieht, die nicht die eigene ift, die deutsch komman= diert wird, in derfelben Armee, in welcher die verachteten Knechte seiner Scholle, die rumänischen und flavischen Bauernjungen in ihrer Sprache verkehren durfen, wenn er ftatt der heiligen Trikolore, biefem Symbol einer einstmals stolzen und ruhmreichen Geschichte, die kaiserlichen, d. h. die alten deut= schen Farben auch über ungarischen Truppen flattern sieht, wenn er weiß, daß die an Zahl immer zunehmenden Nationalitäten nach Ofterreich als ihrer Hoffnung vor dem Druck ber Magnarisierung blicken, wo durch immer folgende Babl= reformen schließlich alle nichtdeutschen Völker politisch mündig werden; wenn er sieht, daß die alte Abelsschicht der Genten sich langfam zersett, daß die verarmten ehemaligen Berren jett mit ihren Söhnen in steigender Bahl die Umter füllen und beshalb vor Wut erstarren, wenn es heißt, daß auch die Nationalitäten ins Amt kommen follen — nach dem Vorbild und auf Geheiß von "Wien" —; wenn, um den sich rasch vermehrenden Nationalitäten ein Gegengewicht zu schaffen, immer neue Juben für 50 Rreuzer magnarisiert und in die "Nation" aufgenommen werden muffen; wenn diefe felber schlieflich sozial zerset wird durch die Bildung eines zunehmenden Proletariates in wachsenden und sich industrialisierenden Städten, und gleich die Grundherren bedroht werden durch die sich immer lauter gebärdenden und immer gefährlicheren Landarbeiter bann gerät ber Magnare in eine Stimmung ber Bermveiflung. und für alle Schäden und Gefahren gibt es nur eine Er= klärung: Wien! Fort von Wien, los von Ofterreich! Das empfindet jeder echte Magnar, mag er mit dem Verstande auch noch so sehr für den Ausgleich sein, mag er sich nach außen hin 1867er nennen; im Grunde seines Bergens ist er "48er", b. b. für die Unabhängigkeit!

So steht die Entwicklung Cisleithaniens zum demokratischen Bölkerstaat, das Aufstreben der ungarischen Nationalitäten und der gegen sie immer verstärkte Magyarisierungsbruck in Schule und Amt, sowie andererseits die soziale Zersetzung der magyarischen Herrenkaste im engsten Zusammenhang mit dem immer heftiger werdenden Kampf Ungarns gegen den Ausgleich von 1867, gegen die gemeinsame Armee, gegen die letzten Erinnerungen an das Dasein eines Gesamtreiches. Auch hier steigert sich der nationale Gedanke, einst defensiv, zum Nationalismus, ja zum Imperialismus.

Wenn man die verhältnismäßig geringe Zahl der magyarischen Gentry bedenkt, die die eigentliche Trägerin dieser nationalen Politik war, wenn man sich vergegenwärtigt, gegen welche Faktoren ihr Kampf sich richtete: gegen die Dynastie, gegen Osterreich, gegen die ungarischen Nationalitäten, gegen die Südslaven des

Reiches und bazu gegen das eigne aufstrebende Kleinbürger- und Bauerntum nehst Proletariat, so fragt man erstaunt, woher die Kraft stammte, diese Politik durchzuseten? Die Antwort ist, daß zwei Boraussetzungen vorlagen, eine innerpolitische und eine ebenso wichtige außenpolitische. Die erste haben wir wieder-holt besprochen: es ist das Bündnis mit der Krone. Solange Kaiser Franz Joseph streng konservativ am Dualismus und an der in Ungarn üblichen parlamentarischen Behandlung der politischen Dinge festhielt, solange er als Kaiser von Ssterreich die gemeinsame Armee herlieh, um die Ruhe des Landes gegen Nationalitäten und Proletarier besonders dei den Wahlrecht nur androhte, nicht wirklich oktronierte, waren die Magharen ihrer Sache sicher.

Die zweite, die außenvolitische Voraussetzung, war das Bundnis mit Deutschland. Niemand wußte besser als die Magnaren, daß ihre Machtstellung mit der des verbündeten Deutschen Reiches stehe und falle. Da ihre innere Politik sich vorwiegend gegen bie Slaven richtete, ba vor allem ihr ftarres Festhalten am Dualismus die Tschechen der deutschen Mehrheit in Cisleithanien unterwarf, galten sie als die besten Verbundeten Deutschlands, als der sichere hort vor der Glavisierung der Monarchie. Im Innern schon gang brüchig, blieb so ber Dualismus außenpolitisch am Leben; und eine Sorge der deutschen Staatsmanner im Reiche war immer wieder eine etwaige kunf= tische slavenfreundliche, d. h. antimagnarische und zugleich antidualistische Politik des Thronfolgers. Der gemeinsame Sieg Preußens und Ungarns über Wien, über das föderaliftische Pringip der hofburg überhaupt, d. h. der Sieg des zentralifti= schen Nationalismus, wirkte eben immer noch weiter.. Um diese Sachlage und um die Struktur des von Bismarck und Unbraffy geschaffenen Mitteleuropa in der Tiefe zu erkennen, muffen wir jett einen Blick auf zwei bedeutsame Versuche lenken, den öfterreichisch-ungarischen Dualismus und die deutschmagnarische Herrschaft in der Monarchie anzutasten. Nichts ist bezeichnenber, als daß beide an dem Widerstand nicht nur Unsgarns und der Deutsch-Osterreicher, sondern auch Preußen-Deutschlands gescheitert sind: es ist der Versuch des Kabinetts Hohenwart-Schäffle 1871, Cisleithanien nach den Wünschen der Tschechen zu föderalisieren, und andererseits das Experiment des Erafen Thun 1898, einen slavischen Kurs gegen die Deutsichen in Österreich zu steuern.

Als das Kabinett Hohenwart im Jahre 1870 mit seinem föderalistischen Programme zustande kam, fühlten sich die Deutschsliberalen in Osterreich schwer bedroht. Einer ihrer Führer, der oberöfterreichische Reichsratsabgeordnete Freiherr von Weichs, bewutzte seine Beziehungen, um dem Grafen Herbert Vismarck die Gefährlichkeit dieser auch gegen den öfterreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 gerichteten Anschläge darzutun. Er wies darauf hin, daß ein Erfolg des neuen Ministeriums die öfterreichischen Deutschen in Opposition gegen den Staatsgedanken treiben müsse, während es doch klar sei: "daß die Erhaltung eines Osterreich unter deutsch=magnarischer Führung im Interesses Deutschen Reiches wohl begründet ist."

Es bedurfte dieser Warnung bei Bismarck nicht; er sah ganz klar, daß das Ministerium Hohenwart sich nicht nur gegen die Deutsch-Osterreicher, sondern auch gegen die Magyaren richte, und er fand es kaum glaublich, daß man das in Ungarn nicht merken sollte². Er konnte darauf vertrauen, daß Andrassy einsgreisen würde, und andererseits, daß das Schwergewicht der auswärtigen Politik sich in den innerösterreichischen Verkassungsfragen durchsehen werde. Hierauf den Kaiser Franz Joseph hingewiesen zu haben, ist das Verdienst des Ministers des Auswärtigen Grafen Beust. In einer für den Monarchen verfaßten Denkschrift vom 13. Oktober 1871 machte er darauf aufmerksam, daß die Bewilligung der tschechischen Wünsche, die Anserkennung des böhmischen Staatsrechtes, für das Verhältnis zu Deutschland verderblich sein würde. Durch die soeben — Sommer

<sup>1</sup> Wertheimer, Andraffy I, 562.

<sup>2</sup> Ebenda 565.

1871 — erfolgte Annäherung beider Reiche sei der deutschnatio= nalen Propaganda in der Monarchie der Boden entzogen. Nach Unnahme der böhmischen Fundamentalartikel aber müßten die "Schmerzensschreie" der Deutschen weit nach Deutschland vernehmbar fein und die Beziehungen zwischen Wien und Berlin vergiften. In demfelben Ginne außerte sich Andrassy zu Raiser Franz Joseph: wenn er nach dem Willen der Tschechen gegen die Deutschen regiere, werde das Berliner Rabinett nicht imstande sein, den Lauf der Dinge zu hemmen; die öfterreichischen Deut= schen würden sich an die Demokratie wenden, die dem Fürsten Bismarck die nationale Fabne entwinden werde, um sie weiterzutragen bis zur Einigung bes ganzen Deutschen Reiches2. Der ungarische Ministerpräsident verschaffte dann in der entscheidenden Beratung dem Dualismus gegenüber dem föderaliftischen Suftem ben Sieg; eben war ein Aufstand in Rroatien niebergeschlagen, bas Deutschtum der Monarchie in höchster Er= regung. Raifer Franz Joseph, der durchaus das Gefühl hatte, sich mit dem Dualismus, d. h. dem verdoppelten Zentralismus, von der eigentlichen öfterreichischen Idee entfernt zu haben, und der froh gewesen war, nun endlich "echt österreichisch" regieren zu können, mußte nachgeben. Gegen Ungarn, gegen die Deutsch= österreicher und — gegen Bismarck konnte er nicht kämpfen. Die deutschliberale zentralistische Verfassungspartei, die Verkörperung des deutsch-öfterreichischen Bürgertums, jubelte; voll= kommen erkannte sie die Verdienste des ungarischen Minister= präsidenten um die Erhaltung der deutschzentralistischen Berfassung an. "Ihr Organ verkundete es lauthin aller Welt, baß sie nun erft mit dem Jahr 1867 verfohnt sei, deffen Schop= fung sie vom Untergang rettete3."

Hielt sich Bismarck bei biesen Fragen durchaus im Hintersgrunde, weil er der Dynamik der 1866/67 geschaffenen Bershältnisse trauen konnte, so scheute sich fast ein Menschenalter

Dentschrift Beufts in seinem Wert: Aus drei Bierteljahrhunderten II, 501 ff.

<sup>2</sup> Wertheimer I, 590.

<sup>3</sup> Wertheimer I, 611.

später die Regierung Kaiser Wilhelms II. nicht, in die österreichische innere Politik einzugreisen. Nichts ist bezeichnender für das Fortwirken der geschichtlich-politischen Kräfte Mitteleuropas als diese Intervention gegen die Regierung Thun, die im Grunde eine abgeschwächte Parallele zu der Hohenwart-Kriss von 1871 ist. Wieder kam es auf eine Stützung des Dualismus, in diesem Falle auf die Erhaltung der deutschen Vorherrschaft in Cissleithanien heraus. Und zwar in einer Spoche, wo der Dualismus, d. h. die deutschsmagnarische Herrschaft bereits gründlich unterböhlt war. (Entwicklung der österreichischen Nationen, der unsgarischen Nationalitäten, Obstruktion im österreichischen Reichstat, Eröffnung des magnarischen Kampfes gegen die Gemeinssamkeiten.)

Raiser Franz Joseph und einflugreiche Kreise am Hofe hatten in den neunziger Jahren schon das deutliche Gefühl, daß die Entwicklung der flavischen Völker nicht aufzuhalten sei und daß beren steigende Bedeutung politisch zum Ausdruck kommen muffe. Der erste Botschaftssefretar bei der deutschen Botschaft in Wien, Prinz von Lichnowsky, warnte schon im Oktober 1895 den Reichs= kangler Fürsten von Sobenlohe vor den Zielen eines solchen flavischen Kurses. Das Programm einflußreicher Hof= und Gesell= schaftsfreise, des Keudaladels und der erzherzoglichen Thronfolger (Frang Ferdinand und Vater) schilderte er so: Rückverlegung der Gesetzgebung in die Landtage, Delegierung in den Reichsrat wie ebedem, Auslieferung Böhmens, Mährens und Schlesiens an bas Tschechentum, Begünftigung ber Kroaten, Serben, Slowaken, Rumänen in Ungarn, vor allem aber Niederwerfung des Magyarentums, Verzicht auf jede Orientpolitik, wenn nötig auch auf Bosnien und Dalmatien, engster Unschluß an Rußland, kurz eine flavische Politik nach innen und außen1. Er glaubte nicht, daß die auswärtige Politik Ofterreichs sich auf die Dauer bem Druck ber 17 Millionen Slaven wurde entziehen können, die sich jetzt in der Richtung der deutsch-magnarischen Interessen bewegen müßten.

<sup>1</sup> A. A. Mr. 2490 Bb. X, S. 146.

Diese Haltung der öfterreichischen Regierung flößte in Berlin um so größere Besorgnisse ein, als die Deutschen Osterreichs daburch in eine der deutschen Reichsregierung höchst unbequeme und gefährliche Richtung einer deutschen Irredenta getrieben wurden. Was sollte aus der österreichischen Monarchie werden, wenn die deutsch-nationale Partei Schönerers und Wolfs immer steigenden Einfluß gewann, die Dynastie dadurch Rußland und den Slaven in die Arme trieb und Deutschland bedrohte? Was aber sollte vor allem aus Preußen und seiner deutschen Reichsverfassung werden, wenn diese deutsche Irredenta die Monarchie sprengte und dann Anschluß an das Reich verlangte? Das mußte verhindert werden!

Wir besitzen eine höchst lehrreiche Weisung des damaligen Staatsfekretärs Bernhard v. Bülow vom Juni 1898 an den Prinzen Lichnowsky, welcher sich offenbar in deutschnationalen Gedankengangen bewegte. In denkwürdigen Worten jog er die Summe der preußischen Staatsinteressen gegenüber dem deutsch-nationalen Problem in Mitteleuropa. "... So fehr wir munschen muffen, daß die österreichische Regierung rechtzeitig einsehen möge, ein wie gefährliches Spiel sie für die Zukunft Bfterreich-Ungarns spielt, indem sie dem Slaventum jum Siege über das Deutschtum verhilft, so fehr muffen wir alles vermeiden, was uns als offen zur Schau getragene Parteinahme für die Deutschnationalen ausgelegt werden könnte. Durch ein Aufgeben dieser Haltung würden wir das Mißtrauen der maßgebenden öfterreichischen Rreise — der Dynastie, der Regierungsorgane, der Armee erwecken. Wir wurden aber dadurch nicht nur felbst zu seiner Erschütterung beitragen, sondern auch Gefahr laufen, die Bellei= täten derjenigen deutschen Rreise in Ofterreich zu unterstützen, welche sich nicht scheuen, neuerdings offen von der Notwendig= keit einer Angliederung der deutschen Bestandteile an das Deutsche Reich zu iprechen.

Unser politisches Interesse, bem sich alle platonischen Sympathien unterordnen mussen, und welches einen der tra

ditionellen Grundfäge der preugischen Politif1 gerade seit der vor 32 Jahren erfolgten historischen Auseinander= setzung mit Offerreich bilbet, geht dabin, daß Offerreich-Ungarn in seiner selbständigen Großmachtstellung erhalten bleibt. Diefes Interesse verlangt von uns, daß wir uns davor huten, zersetzende Tendenzen in Ofterreich, mögen dieselben von tschechischer, pol= nischer ober deutscher Seite kommen, zu ermutigen. Die Deutsch= österreicher dürfen nicht im Zweifel darüber sein, daß, solange es sich bei ihrem Kampfe für die deutsche Sache darum hanbelt, das Deutschtum als Kitt für den inneren Zusammenhang und ferneren Bestand des öfterreichischen Staates in feiner jetigen Geftalt2 zu retten, wir ihre Beftrebungen mit voll= ster Teilnahme verfolgen, daß aber, sobald dieser Rampf als lettes Ziel eine Lostrennung der deutschen Landesteile von Ofter= reich und damit die Rückkehr zu dem status quo ante 1866 im Auge bat, die Deutschnationalen nicht auf eine Förderung ihrer Plane von hier aus zu rechnen haben."

Diese Gedanken, heißt es zum Schluß, beruhen nicht auf momentanen Erwägungen, sondern ergeben sich "aus dem Gang der deutschen und preußischen Geschichte während der letzten zweishundert Jahre" und entsprechen "den dauernden Interessen des neuen Reiches wie des hohenzollernschen Kaiserhauses."

Das heißt also: Preußens Interesse verlangt, daß die jetzige, d. h. die 1867 geschaffene dualistische Verfassung der Monarchie (der doppelte Zentralismus) gegen alle Anfechtungen auch der Deutschösterreicher erhalten bleibe; es ist nicht nur magyarisches, sondern auch preußisches Staatsinteresse, die Deutschen in Osterreich an ihre Herrscheraufgabe über die cisleithanischen Slaven zu erinnern. Diese Haltung Deutschlands kam klar zum Aussdruck, als der neue österreichische Ministerpräsident Graf Thun sich im Interesse der Tschechen und Polen in heftigen Ausfällen gegen die preußische Polenpolitik erging. Es ist kein Zweisel, daß Kaiser Franz Joseph sich vor allem aus Kücksicht auf die

und 2 von mir gesperrt.

<sup>8</sup> A. A. Mr. 3475 Bb. XIII, 120 f.

antissamische Haltung ber Berliner Regierung und ihre Warnungen vor Erschütterungen des Bündnisses hin entschloß, den slavischen Kurs zu verlassen. Es ist nicht weiter überraschend, daß die Magyaren in ihrem eigentlichen staatlichen und nationalen Interesse die deutsche Regierung in ihrem Kampf gegen den Slavenkurs wirksam unterstützten. Der ungarische Ministerpräsident Herr von Szell brachte dem Monarchen während dieser Bochen die Grundidee des Ausgleichs von 1867 in Erinnerung: Cisleithanien an die Deutschen, Transseithanien an die Masyaren<sup>2</sup>. In Budapest beeilten sich die magyarischen Politiker, dem deutschen Vertreter eifrigst zu versichern: "unter allen Umsständen werde immer Ungarn die verläßlichste Stütze des Bundes innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie bleiben, da man hier wisse, was man Deutschland zu verdanken habes."

Preußen und Ungarn zusammen erhielten durch gemeinsamen Druck die durch die Entwicklung der österreichischen und ungarischen Bölker brüchig gewordene Verfassung von 1867. Benn die Hofburg eine den veränderten Verhältnissen angepaßte Staatsvordnung innerhalb der Monarchie errichten wollte, mußte sie nach den Erfahrungen von 1871 (Hohenwart) und 1898 (Thun) den Widerstand nicht nur Ungarns, sondern auch Preußen-Deutschlands besiegen.

Ist es, so gesehen, ein Wunder, daß Kaiser Franz Joseph seitdem aufs strengste am Dualismus und der durch ihn begründeten Ordnung in Osterreich und Ungarn festhielt und daß die magyarischen Staatsmänner damit ebenso sicher rechnen konnten wie mit der moralischen Unterstützung ihrer Politik durch Preußen-Deutschland?

Das war allerdings auch der einzige Aktivposten für das magyarische Volk seit dem Beginn der großen Reichskrise. Es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe vor allem Bericht des Botschafters Grafen Eulenburg an den Neichsfanzler Hohenlohe vom 11. März 1899. A. A. Nr. 3503 Bb. XIII, 156.

<sup>2</sup> Chenda.

<sup>\*</sup> Der Generalkonsul in Budapest Pring hans von hohenlohe-Dehringen an bas Auswärtige Amt 24. Dez. 1898, A. A. Nr. 3495. Bb. XIII, 145.

ließ sich nicht leugnen, daß seitdem die Flut trot aller Gegen= mittel stieg und stieg.

In einer sehr gespannten inneren, von sozialen und nationalen Problemen überlasteten Lage, als der Schatten des künftigen großösterreichischen Kaisers über Ungarn siel; in einer außenpolitisch nicht weniger bedrohlichen Gestaltung der Dinge, als die europäischen Randstaaten sich unter der Parole der Demokratie und nationalen Freiheit gegen die Mittelmächte zusammentaten, ergriff also Stefan Tisza als letzter und größter Vertreter der magyarischen Gentry die Macht in Ungarn und versuchte die Herrschaft seiner Klasse und seiner Nation allen Gefahren zum Troß für die Gegenwart und für die Zukunft zu sichern.

Im April 1861 wurde Stefan Tisza geboren; sein Bater war Koloman von Tisza, der, ursprünglich Gegner des Ausgleichs von 1867, später durch dreizehn Jahre hindurch Ministerpräsident von Ungarn war, und dessen Sturz schließlich allgemein als Befreiung empfunden wurde, so wie einst in England derzenige Walpoles. Er stammte von jenem ungarischen Magnaten und Staatsmann Michael Teleki, der von Kaiser Leopold I. zum Grafen des Heiligen Kömischen Reiches erhoben ward.

Stefans Mutter übermittelte ihrem Sohne<sup>1</sup> Tropfen deutschen Blutes; sie entstammte dem Hause Degenfeld-Schönburg; ihr Ahnherr war der große Feldherr Schomberg. So vereinigte Tisza, ein so ausgeprägter Vertreter der magyarischen Gentry er durch die väterlichen Vorfahren war, doch in seiner Person zugleich die geschichtlichen Elemente, die das moderne Ungarn schusen: die magyarische Herrenkaste und den weiteren Verband mit dem deutsschen Volke in Mitteleuropa und seiner Kultur.

Das dritte bestimmende Element war seine Zugehörigsteit zum calvinistischen Glauben. Auch er ist ein Reprässentat des Calvinismus im großen geschichtlichen Sinne, in seiner Art erinnernd an die Hugenotten in Frankreich, die Holständer mit ihrem Kampf gegen die spanischskatholische Unis

<sup>1</sup> Aber Tisza unterrichtet neuestens David Angnal: Neue österreichische Biographie. 1815-1918, S. 55 ff.

versalmonarchie, vor allem doch an die englischen Puritaner und Cromwell. Auch ihm wurde der religiöse zugleich zum historischen Prädestinationsglauben, d. h. zum Glauben an eine Bestimmung, der sich umsetzt in rastlose Tätigkeit und der keinen Raum läßt für Menschenfurcht.

Graf Stefan Tisza hat einmal bekannt, daß er seinen Glauben "gegen alle diejenigen Versuchungen, welche das moderne Leben auch auf dem Gebiet der Rultur dem Christen in den Beg leat", babe erfämpfen muffen, daß aber fein Glaube die Feuerprobe bestanden habe1. Aus dieser Gesinnung heraus war er jederzeit bereit, mit feiner Person für feine Aberzeugung einzufteben; feinem König, seinen politischen und perfonlichen Gegnern gegen= über und auch seiner geliebten Nation jum Trot; sei es, daß er ehrerbietig, aber fest an den Stufen des Thrones seine Meinung fagte, daß er bei der Rrönung des gefalbten Rönigs als Palatin-Stellvertreter im Augenblick ber Segenserteilung durch ben Erzbischof unbeweglich stehen blieb, während der ganze Hof und seine Umgebung niederknieten, sei es, daß er infolge seiner politischen Haltung ungezählte Duelle ausfocht, Attentate über sich ergeben ließ und schließlich seinen Mördern mit voller Fasfung und Ergebung gegenübertrat. Immer war er ein ganzer Mann, jederzeit bereit, mit dem Leben zu zahlen.

Zu Tiszas größten Jugendeindrücken gehörte der Anblick der ungeheuren Stärke des Bismarckschen Reiches. Im Alter von 16 Jahren verließ er seine Heimat, um in Heidelberg und Berlin zu studieren; und er nahm Abschied von Deutschland in der festen Aberzeugung, "daß die Macht des Deutschen Reiches allen Stürmen widerstehen werde, und daß die Zukunft der österreichisch-ungarischen Monarchie durch das Bündnis mit Deutschfland als gesichert gelten könne".

Bielleicht ist dies die politisch wichtigste Anschauung seines Lebens; ihre Bedeutung werden wir noch kennen lernen.

Dieser Glaube steht in Beziehung zu seiner mächtigsten Liebe,

<sup>1</sup> Anghal a. a. D. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angyal a. a. O. 57.

ja Leidenschaft: der Liebe für sein Volk und sein Land. Obwohl er, der hochgewachsene Aristokrat mit dem dunklen Haupt= und Barthaar, mit der großen Brille vor den ernsten Augen und mit seinem gemessenen Schritt keineswegs als die Verkörperung des eigentlichen magyarischen Volkes gelten konnte, fühlte er sich doch eins mit den Söhnen der Pußta, der unendlichen Tiefebene, deren Schönheit er enthusiastisch pries! Er sprach mit wahrem Entzücken von der unerreichten poetischen Anmut der ungarischen Volksmusik, und stets ergriff ihn nationale Leidenschaft im Gedanken an die braunen Künstler seiner Jugend. Mit Recht bewerkt sein Biograph, daß im Grunde doch auch er, troß seiner vornehmen Herkunft, zu diesem Volk gehörte, "wenn wir seine stählernen Nerven, seine frische, liebenswürdige Unmittelbarkeit und seinen ursprünglichen Humor in Betracht ziehen".

Wie bezeichnend ist nicht die Szene, die Prinz Ludwig Winbischgräß überliefert. Der Pring, der den Ministerpräsidenten, ben großen ftarkschultrigen Mann mit seiner schlechten Rleidung und seinem saloppen Auftreten einem Rantor ähnlicher findet als einem Staatsmann, sieht in dem berben, fliernackigen Calviner trot allem die Verkörperung des Ungartums. "Es war". erzählt er, "vor einer ber Reisen in die Proving, die wir gemeinsam unternehmen sollten. Wir trafen uns in einem Sevaree bes Hotels Hungaria in Budapest, wo Tisza mit einigen seiner Getreuen speisen wollte, natürlich bei Zigeunermusik. Als ich bin= kam, stand Tisza in hemdsärmeln vor dem Primas, der mit seinen Leuten wild darauf losgeigte — und tanzte. Es waren keine Frauen zugegen, niemand, nur wir paar herren; aber Tisza, der angegraute alte Herr — er war damals weit über fünfzig, höchster Würdenträger, Ministerpräsident - tangte stumm, in sich gekehrt, bob die Beine, von den Ahnthmen, die ungarischer Odem sind, gebannt und angefeuert. Wir saffen in einer Ecke und agen und tranken und diskutierten endlos, mur Tisza tanzte, allein, vier volle Stunden, ohne Unterbrechung, mit seinen Gedanken beschäftigt, die ihm Zigeunerweisen in ben

ungnal, 59.

ungarischen Schädel trieben. Hier und da sah er mit seinen großen Augen den Primas an — der braune Kerl erriet sosort, was nun von ihm verlangt wurde — änderte die Tonart — strich ein anderes Lied und noch ein anderes, das immer wieder ein ungarisches Lied war<sup>1</sup>."

Diese Liebe zu seinem Volk und Land erstreckte sich auch auf bie verfassungsmäßigen Einrichtungen. Von allen Ländern Europas sagte ihm England mit seinem Varlament am meisten zu; dessen politische Sitten schwebten ihm als Muster für sein ungarisches Vaterland vor. "Die nationale Idee", schrieb Tisza 1911, "in ihrer über alle niedrigen, selbstfüchtigen Inftinkte siegreichen Hoheit kann nirgends in so glänzender und edler Weise zur Erscheinung kommen." Er war stolz auf das uralte parla= mentarische Leben seiner Nation; die parlamentarische Debatte, der lebhafte Rampf, immer im Gefühl der höchsten Berantwortung, war das Element, das feiner großen, tapferen und ftolzen Seele entsprach.2 Dem parlamentarischen System, wie es sich in England und Ungarn ausgebildet hatte, gab er vor allen an= deren den Vorzug. "Es ist", meinte er, "diejenige Form bes nationalen öffentlichen Lebens der Neuzeit, welche Freiheit und Ordnung, Ungeftörtheit ber individuellen Bewegung und organisierte nationale Kraft in der vollkommensten Weise in sich ver= einigt3."

Nationale Kraft: das ist das, was er liebt, dem er dient, das er aber auch meistern will zugunsten seines Bolkes. Diezienigen Beurteiler haben sicher recht, die Stefan Tisza den ganz großen Staatsmännern nicht zuzählen. Dazu war sein Verstand vielleicht zu trocken; ihm kehlte die eigentlich schöpferische Phanztasie, die der große Staatsmann, "der für die Zukunft baut, besitzen muß." Auch die hohe dämonische Kraft der Seelenzkenntnis wird bei ihm vermißt. Er überschäfte, urteilt sein Viograph weiter, "die Macht des gesunden Menschenverstandes

Apring Ludwig Windischgräß a. a. D. 20.

<sup>2</sup> Angnal 60.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Angual 58.

und zeigte wenig Verständnis für das Frrationelle in den Leidenschaften der Massen"1. Auch hinderte ihn seine ungewöhnlich vornehme Denkungsart "die Kniffe der gemeinen menschlichen Klugheit zu erkennen"2. Aber ihm fehlte noch mehr. Er ließ oft die Kähigkeit vermissen, sich den den Zeitideen anzupassen und die Folgerungen aus einer neuen Lage zu ziehen. In so mancher Hinsicht war er das Gegenteil seines Baters. Der jungere Undraffn, der beide gut kannte, schilbert die Gegensätze von Nater und Sohn folgendermaßen: "Sein Bater vermied die Schwierigkeiten, er suchte fie. Sein Vater war behutsam, er war fühn und waghalsig. Bei dem Vater war Leidenschaft oder Zorn niemals wahrzunehmen, er war niemals verletend, niemals sagte er etwas anderes, als was er sagen wollte; der Sohn ließ sich unzählige Male von der Hipe des Kampfes fortreißen und wurde selbst dann be= leidigend, wenn dies nicht seine Absicht war. Lisza der Altere war ein parlamentarischer Taktiker, der Jüngere ein politischer Athlet. Die Individualität des Vaters erleichterte die Kunktion seines Systems, die Perfönlichkeit des Sohnes erschwerte sie. Beide wollten ihre Partei und ihr Kabinett unbedingt beherr= schen, vertrugen keine Einwendungen und konnten selbständige Perfonlichkeiten schwer neben sich dulden. Beide wollten die Partei, die sie vollständig beherrschten, nach englischem Mufter all= mächtig im Staate machen"3. Aber des jungeren Tiszas hand laftete schwerer auf dem Lande, weil er von vornherein gegen die tiefsten Inftinkte der Nation regieren mußte.

Was ihn vor allem auszeichnete, war eine grandiose Starzbeit und Unbeugsamkeit, eine Unerschütterlichkeit und ein Mut,— ein moralischer Mut— der seinen Feinden Furcht einsagte und seinen Freunden das Nückgrat steifte. Gewisse politische Ideen hegte er mit Sorgfalt, er entwickelte sie mit Logik, aber ohne dialektische Schärfe. "Diese Art seiner Logik und die Heftigkeit

<sup>1</sup> Ebenba.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angyal 58.

<sup>8</sup> Graf Julius Andraffy: Diplomatie und Weltfrieg. 244.

seiner Leidenschaft erhoben manche Ideen in seinem Geiste auf einen Plat, auf dem sie, gleichsam in einen Heiligenschrank ein= geschlossen, vor der rauhen Berührung des Lebens geschütt! waren." Eine dieser Grundideen Tiszas war das deutsche Bünd= nis, die Erkenntnis seiner unbedingten Notwendigkeit und die Willigkeit, sich ohne Murren dem stärkeren Genossen unterzuordnen. Er hatte Interesse für große Politik, Kenntnis und Instinkt für die europäischen Situationen, und darin lag ein großer Vorzug vor den meisten übrigen Magnaren. Aber eine Einschränkung gilt hier: sein Blick war wohl frei für Europa nördlich und westlich des Habsburger Reiches. Sowie aber das eigentliche Ungarn in Frage kam, so gegenüber Rumänien und Serbien, war er befangen in nationaler Leidenschaft, ja verblendet. Das meinte wohl Kaiser Franz Joseph, wenn er urteilte, daß Tisza trot aller seiner Gaben doch kein überragender Geift sei, und wenn er sagte: "Mien Respekt vor Tisza; er ist der tüch= tigste Ungar unserer Tage! Aber bitte: Ungar! mehr kann ich schließlich von ihm nicht verlangen"2. Wohl möglich, daß der alte Koloman Lisza über Stefan geäuffert bat: "Er ist ein gefährlicher Narr, er wird noch Ungarn ruinieren3."

Seine zweite Grundidee betraf das Wesen der Monarchie, das Berhältnis Ungarns zu Ofterreich.

Sein Axiom war: die 48er Unabhängigkeitsbewegung zu unterstützen, ist eine Sünde an der Nation. Der Ausgleich von 1867, d. h. das Gesamtreich muß bejaht werden, weil das Magyarentum sonst in die größte Gesahr gerät. Bon allen seinen Landsleuten hat wohl er am schärfsten die tatsächliche Schwäche der eigenen nationalen und sozialen Machtstellung erstannt. Und er sah die Aufgabe seines Lebens darin, die Nation von dem Abgrund zurückreißen, an den der Kampf mit der Opnastie sie geführt hatte, Ungarn mit der Krone wieder zu verssöhnen, indem man ihre Großmachtpolitik unterstützte. Denn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anghal 59.

<sup>2</sup> Raifer Frang Joseph und fein Sof usw. 113.

<sup>8</sup> Pring Windischgrät a. a. D. 24.

er wußte, was sonst folgen müsse: der Bruch zwischen der Dynastie und dem magyarischen Bolk, die Bereinzelung der magyarischen Nation und der Sturz seiner Gentry durch das Mittel der Demokratie, das allgemeine gleiche Wahlrecht. Er war fest davon durchdrungen, daß das magyarische Bolk den Doppelkampf gegen Krone (und Hiterreich) und die eigenen Nationalitäten nicht auf die Dauer führen könne; und deshalb beschloß er mit dem Aufgebot aller Willenskraft, das Ruder des Staates zu ergreisen und herumzuwersen, damit das ungarische Staatsschiff nicht am Kelsen der Dynastie zerschelle.

Diefe Aberzeugung von der Schädlichkeit der Unabhängigkeits= bewegung hat er von früher Jugend auf gehegt. Schon im Alter von 15 Jahren schrieb er an einen Freund über das Berhältnis von Ungarn zu Ofterreich "mit folcher Klarheit und folcher politischer Einsicht, daß manche grauhaarige Landesväter von ihm hätten lernen können". Es war zu Ende der achtziger Jahre, als die Magnaren ihren Kampf für die Erweiterung des Ausaleichs, für die eigene ungarische Armee begannen. Schon da= mals zeigte sich Stefan Tisza im tiefften erschüttert über die Gefahr der Lage und wurde nicht mude, ju betonen, daß Ungarn verloren sei, wenn es nicht aus biefem Bahn erwache2! Sein Gebankengang war: "Wir verlieren den wesentlichften Wert des Ausgleiches durch die Jagd nach den nationalen Er= rungenschaften . . . Denn indem wir an dem Bundnis mit der Onnastie, an der Einheit der gemeinsamen Armee festhalten, sichern wir der ungarischen Nation die freie, ungehinderte Macht= entfaltung in der Monarchie. Wenn wir aber die Bande des Ausgleiche, das Gefüge der gemeinsamen Armee lockern, so werden die Feinde der ungarischen Nation in der Monarchie ermutigt, das alte Miftrauen der Dynastie wird wieder lebendig und die Nation wird aus ihrer Position gedrängt." Und im Ranuar 1889, in seinem 28. Jahre, als die Frage der eigenen ungarischen Urmee in benkwürdigen Debatten erörtert wurde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angyal, 58.

<sup>2</sup> Anapal, 61.

äußerte er: "Der dunkelste Zug unseres öffentlichen Lebens ist die systematische, verblendete Agitation, welche die Armee und die Nation in feindliche Lager teilt." Er sagte voraus, daß in einem künftigen Kriege leicht die ganze Existenz der ungarischen Nation auf dem Spiel stehen könnte<sup>1</sup>.

Mit diesen Sägen ist Stefan Tiszas ganze politische Wirkssamkeit umrissen: sein Kampf für die Großmachtstellung der Onnastie, für die Verstärkung des gemeinsamen Heeres, gegen die Politik der nationalen Errungenschaften!

Und doch war es kein anderer als dieser selbe Stefan Tisza, der im Jahre 1903 ein großes Loch in den Ausgleich schlug. Damals begann eine neue Epoche in dem Kampf der Magharen für das eigene Heer — das wichtigste noch sehlende Attribut der eigenen Staatlichkeit. Die 48er Unabhängigkeitsparkei, nicht mehr allein eine Richtung innerhalb der Gentry, sondern auch aus Advokaten, magyarissierten Juden, Literaten und Kleinbürgern bestehend, gewählt vor allem durch die magyarischen Bauern des Alföld, nationalistisch und aggressiv, tobte gegen die Forderung der längst nötigen Erhöhung des Rekrutenkontingents und stürzte die Monarchie in einer Zeit der wachsenden außenpolitischen Gefahren von einer Krise in die andere, legte durch die Obstruktion das Parlament lahm und offendarte die Reichskrankheit erst vollskändig den Augen Europas.

Konnten die Ansichten Franz Ferdinands glänzender gerecht= fertigt werden?

Stefan Tisza, von Kaiser Franz Joseph als Vertrauensmann zur Entwirrung der Lage berufen, kurz darauf zum ersten Male (November 1903 — Juni 1904) Ministerpräsident von Ungarn, war entrüstet. Er sah die schweren Gefahren, sah, daß die Obstruktion den von ihm so geliebten und geachteten Parlamentarismus unmöglich mache, Ungarn gegenüber Osterreich und den föderalistischen Plänen des Thronfolgers unheilbar schwäche und wußte, daß die Obstruktion nur die neue Form einer alten Krankheit sei, daß der Geist der Disziplinlosigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angnal, 62.

die Nation von neuem erfaßt habe. Da beschloß er, alles an die Beseitigung biefer Krankheit zu setzen: zur Rettung ber Nation und - seiner Raste! Er wußte auch, daß ohne Gewalt nicht auszukommen und daß sein Weg von Gefahren aller Art bedroht sei. Aber er war, ein echter Führer, entschlossen, sich in diesem Rampf rücksichtslos einzuseten. "Ich wurde mich eber bundertmal durch die Ereianisse zermalmen lassen," rief er aus, "als daß ich meinem Gewissen den Vorwurf der Schlaffheit oder der Feigheit aufbürdete!"1 Was jett folgt, ist ein einziger Rampf Liszas gegen die tiefften, auf die volle Selbständigkeit gerichteten Inftinkte seiner Nation; der Rampf für Herstellung der "Harmonie zwischen König und Nation", für die Abwendung eines demokratischen Staatsstreiches der Krone zugunsten der Nationalitäten und der unteren magnarischen Klas= fen. Er fühlte sicherlich, daß fein ganzes Ringen nur Sinn hatte, solange Raiser Franz Joseph lebte; der Zufall dieses langen Lebens kam ihm zu Hilfe; und er wird sich gesagt haben, daß auch dem fünftigen Könige von Ungarn gegenüber die Lage wesentlich anders sein werde, wenn die unbedingte Anerkennung des Reiches, der gemeinsamen Armee, der Grogmachtstellung der Dynastie, im magnarischen Bolke im Lauf der Zeit zur Selbstverständlichkeit geworden sei. Und gab es wirklich dem kommenden Manne gegenüber keine Mittel? Doch nicht nur die Kenntnis, daß Preußen=Deutschland im magnarischen Volke einen unentbehrlichen Damm gegen die flavische Flut sah. Es konnte einem künftigen Raiser, vorausgesett, daß die Magnaren ihm etwas zu bieten hatten, nicht ganz gleich= gultig fein, ob er diefes tapfere Bolk fur oder gegen sich hatte. Waren die Magnaren nicht die einzige Nation innerhalb der Monarchie, die von Natur keine Frredentisten sein konnten, weil sie keine Brüder jenseits der österreichischen und ungarischen Grenzpfähle wohnen hatten? Und konnte man den kunftigen Herren nicht auch menschlich, vielleicht an seiner empfindlichsten Stelle packen? Schon bei der Inartikulierung der Unebenbürtig-

ungyal, 61.

keit der Ebe Franz Ferdinands und seiner etwaigen Kinder war es in Ungarn offen ausgesprochen, daß die Magnaren den Beariff der Unebenbürtigkeit nicht kennen und daß der Thronfolger, würfe er sich diesem Bolke in die Arme, der Erfüllung seiner geheimsten Wünsche und Hintergedanken sicher sein könne. Ja, war der Gedanke so absurd, daß Ungarn noch einmal, wie Maria Theresia schon hatte versprechen muffen, "das vornehmste Reich" der Dynastie wurde, der Mittelpunkt und gleichsam die Zitadelle ber großen habsburgischen Festung, wie es Preußen in Deutsch= land war? Mußte Ungarn, in dem die Obstruktion gebändigt und das Parlament zur alten Machtfülle gekommen war, die Monarchie nicht schließlich in ein Ungarn-Ofterreich oder Groß= unaarn verwandeln? Wurde dann nicht die ungarische Idee der Pragmatischen Sanktion verwirklicht und der innere Wider= fpruch gelöft, daß Ungarn frei sein, aber zugleich im Berbande mit dem jett zerbröckelnden Ofterreich fteben follte?

Wie dem auch sei. Stefan Tisza ging an die Arbeit seines Lebens. Das erstemal scheiterte er. Und zwar, obwohl er der nationalen Bewegung weit entgegenkam. Durch das berüchtigte Neunerprogramm der liberalen 67er Partei von 1903, durch das er der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen suchte, schädigte er den Geist des Ausgleichsgesetzes aufs tieffte. Er behauptete, daß die dem Raifer 1867 ausbrücklich belaffenen souveranen Berrscherrechte über die Armee (z. B. Bestimmung der Dienst= und Rommandosprache) tatsächlich dem konstitutio= nellen Einfluß der ungarischen Regierung und des Reichstages unterstünden und leugnete, angestachelt durch die Dialektiker feiner Partei, daß der Ausgleich einen zweiseitigen Vertrag, alfo auch mit Ofterreich, darstelle. Allerdings erklärte er, diese Rechte der Nation aus wichtigen politischen Gründen vorläufig ruben zu laffen — weil der berühmte Armeebefehl von Chlopy eine Warnung des Raisers gewesen war, nicht an die gemeinsame Armee zu rühren. Aber mit eisiger Berachtung erwiderte er im Reichstage dem öfterreichischen Ministerpräsidenten v. Roerber, der sich gegen die Verletzung des Ausgleichs verwahrt hatte, und belehrte ihn, daß er in ungarischen Dingen nur als distinguished foreigner zu betrachten sei<sup>1</sup>. Durch dieses Tiszasche Neunerprogramm wurde tatsächlich der ungarische Teil des gemeinsamen Heeres aus dem alten Rahmen herausgepreßt — indem der Absolutismus des Kaisers bezüglich dieses Teils der Armee beseitigt wurde — und das Dasein des gemeinsamen Heeres in der Schwebe gelassen; aber vorläusig wurde von Ungarn keine Folgerung daraus gezogen "aus wichtigen politischen Gründen".

Man kann sich vorstellen, mit welcher Entrüstung der Thronfolger diese Streitigkeiten verfolgte, mit welcher Erbitterung es
ihn erfüllen mußte, daß Tisza und seine Partei als weiteres
nationales Zugeständnis vom Kaiser erpreßten, daß künftig in
jenen ungarländischen Regimentern, die 20% Magyaren umfaßten, die Regimentssprache, d. h. die Sprache im außerdienstlichen Verkehr mit der Mannschaft, magyarisch sein sollte!

Aber durch folche Mittel konnte Tisza die Obstruktion nicht brechen. Im Sommer 1904 trat er zurück; und nun begann ber ex-lex-Zustand. Schließlich mußte Militär aufgeboten und der ungarische Reichstag durch ein vorwiegend aus Rumänen bestehendes Honved-Bataillon auseinandergejagt werden. Ein Rabinett aus Vertrauensmännern der Krone, unter dem Vorsit des treuen alten Freundes des Raisers, des Generals v. Fejervarn, suchte die Ordnung berzustellen; und der Minister des Inneren, Joseph v. Rriftoffn, in dem man den besonderen Bertrauens= mann des Thronfolgers sah, schüchterte die Opposition mit dem Schreckgespenst bes von ber Krone zugunsten ber Nationalitäten oktronierten allgemeinen Wahlrechts dermaßen ein, daß Franz Joseph sogar aus den Reihen der Unabhängigkeitspartei einzelne Ministerposten besetzen konnte. Gegen bas Bersprechen, Die Armeefragen ruben zu lassen, die Erhöhung des Refrutenkontin= gentes zu bewilligen, überließ der Raiser der Opposition die Aufgabe, ihrerseits ein modernes Wahlrecht einzuführen. Bis 1910

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dazu Theodor v. Sosnosty: Die Politik im Habsburger Neich II, 184 und Zolger: Ungarns Ausgleich mit Osterreich 157 f., auch Kolmer: Parlament und Berkassung in Osterreich VIII, 516.

dauerte diese Komödie. Das Koalitionsministerium war zu schwach, die Gegensätze der Parteien und Klassen lähmten es, die Obstruktion wurde nicht besiegt, die Heeresreform ging nicht durch. Und das in dem Augenblick der größten außenpolitischen Gefährung der Monarchie (1908 ff.).

Da griff Stefan Tisza wieder ein. Die Gefahr für seine Nation und seine Klasse wuchs und wuchs. Das Gift des versprochenen demokratischen Wahlrechts schwärte fort und fort. Die 48er Unabhängigkeitspartei, gegen Ofterreich und die Verstärkung der verhaßten gemeinsamen Armee festgelegt, geriet ins radikale Fahrwasser, aus Kücksicht auf ihre demokratisch gesinnten bäuerlichen Wählermassen. Im Hintergrunde wartete der Thronfolger auf seine Stunde. In dieser Zeit der außen- und innenpolitischen, der nationalen und sozialen Gefahr stampste Stefan Tisza durch alle Mittel der Agitation, der Drohung, der Wahlerechtsfälschung, der Einschüchterung, der Gewalt, im Jahre 1910 die "Nationale Arbeitspartei" (eine Wiederholung der alten 67er) aus dem Boden; der Ministerpräsident Graf Khuen-Hedervary gab nur seinen Namen her.

Jett endlich konnte die Heeresleitung daran denken, die feit 1903 obstruierten Wehrvorlagen wieder vorzulegen (Mai 1911). Aber die Opposition im ungarischen Abgeordnetenhause begann das alte Spiel; die Regierung Rhuen-Hedervary war ratlos. Um die "Mation" zu beschwichtigen, und andererseits um neue Dämme gegen den Thronfolger aufzuführen, entschloß sie sich zu einem sehr gewagten Schritt: sie versuchte, auch jett noch vom Raiser nationale Errungenschaften zu erpressen. Und zwar waren diese sehr weittragender Natur. Bisher war die Regierung berechtigt gewesen, "wenn besondere Berhältniffe es erfordern, die Mannschaften des ersten Jahrganges der Reserve des gemeinsamen Beeres und der drei jungften Affentjahrgange der Erfahreferve... auch im Frieden zur ausnahmsweisen aktiven Dienstleiftung" heranzuziehen. Nun hatte Graf Khuen-Hedervary mit der Oppofition eine "Resolution" vereinbart, worin diejenigen Källe auf= gezählt waren, in benen die Regierung zur Einziehung jener Jahr=

gange nicht berechtigt fein follte; nämlich wenn der Reichstag das jährliche Rekrutenkontingent verweigert hätte, wenn der Reichs= tag geschlossen ober aufgelöft und wenn die Borlage über das Rekrutenkontingent noch nicht eingebracht wäre. Was das hieß, war flar; es sollte der Regierung in dringenden Fällen unmöglich wer= ben — etwa in einem durch das Parlament herbeigeführten exlex-Zustand - die bewaffnete Macht zu erhalten, und es sollte baburch das Parlament und vor allem die Opposition noch weiter geftärkt werden; ihr follte es kunftig freistehen, die Krone jederzeit in die furchtbarfte Zwangslage zu versetzen. Daß Kaifer Franz Joseph, der schon so weitgehend unter bem Einfluß seines Neffen ftand, biefem Verlangen nicht nachgeben konnte, war klar. In der Audienz des Ministerpräsidenten vom 29. März 1912 lehnte Raiser Franz Joseph das unerhörte Ansinnen Ungarns entschieden ab und schloß die Auseinander= setzung mit den drohenden Worten: "Wenn die Resolutionsfrage nicht beseitigt wird, so bleibt mir — sie kennen ja die Berhält= nisse — nichts anderes übrig, als . . . . Dabei machte der Kaiser eine Handbewegung, die nicht zu mißdeuten war. Graf Rhuen-Hedervary unterbrach ihn mit dem erschreckten Ausruf: "Gott verhüte!", worauf der Herrscher fortfuhr: "Das ist nicht der Moment für Sentimentalitäten. Das ist einmal so. Und ich fpreche nach reiflicher Überlegung. Wenn Sie das nicht wollen, so muß die Resolutionsfrage aus der Welt geschafft werden, und zwar muß das rasch geschehen, es muß gleich geschehen1."

Der ungarische Ministerpräsident begriff, daß eine große Gefahr über dem Magyarentum schwebe, daß der Kaiser nicht, wie er es sofort in der Presse darstellte, mit Abdankung, sondern mit dem Staatsstreich und dem Säbelregiment gedroht hatte.

Das erkannte niemand besser als Stefan Tisza, der Präsident des Abgeordnetenhauses. Seht galt es kein langes Besinnen, es mußte gehandelt werden, um den König mit der Nation zu verssöhnen; die Wehrvorlagen mußten endlich angenommen und dazu die Obstruktion gewaltsam niedergeworfen werden!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sosnosky a. a. D. II, 201 und 207.

Und nun beginnt der verzweifelte Rampf mit der Opposition. Es kommt zu furchtbaren Szenen im Reichstage; es wird auf Tisza geworfen, gespieen, geschoffen. Der Sigungssaal wird von ber Opposition zertrummert, der Sohn des alten Roloman als Hochverräter, als bezahlter Agent von Wien verdächtigt. greift endlich zur Lift und Gewalt. Es ift im Sommer 1912, als er mit seiner Partei, der Mehrheit, verabredet, die feit zehn Sahren obstruierte Wehrvorlage in einer einzigen Sitzung angunehmen. Wenn er, der Prafident, fich erhebt und mit dem Taschentuch winkt, — dreimal hintereinander — steht ebenso oft auch seine Partei auf und die Vorlage gilt als durch dreimalige Lefung angenommen. Es geschieht unter dem furchtbarften Toben der Opposition. Rein Wort ist zu verstehen. Stefan Tisza, ein unerschütterlicher Fels in dieser parlamentarischen Brandung, erhebt sich, seine Partei mit ihm. Die Opposition rast. Tisza ist bereit: die Gegner werden endlich gewaltsam aus dem Saale entfernt. Das Parlament ist unterworfen und homogen. Die Nation, d. h. die magnarische Herrenkaste, hat der Dynastie mit der Rekruten= vorlage endlich gegeben, wofür sie bereits im Jahre 1906 ihren Lohn erhalten hatte: die nochmalige Opferung der Rumänen und Slaven an die Magnaren, der unteren Rlaffen an die Gentry. Die "homagiale Treue" der magnarischen Nation ist dem alten Raiser von neuem offenbart, und Tisza wird nicht müde, in Reden und volkstümlichen Leitartikeln seinem Volke einzuhäm= mern, daß der Ausgleich von 1867 nicht die Berleugnung, fon= bern die Krönung von 1848 ift.

Und nun, nachdem eine Karrikatur von erweitertem Wahlerecht durchgezwungen, nach kräftig unterdrückten Arbeiterunzuhen in Ungarn eine Art von Kirchhofsruhe eingetreten ist und das Parlament, durch eine gewaltsame Hausordnung vom Gift der Obstruktion gefäubert, in alter Machtfülle dasteht, wird Tisza zum zweitenmal Ministerpräsident (Juni 1913). Tetzt kann er daran denken, sein anderes Ziel zu erreichen: eine festgefügte ungarische Gesellschaft, eine wahre Staatsnation aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angyal 60.

allen das Land bewohnenden Völkern und Alassen zu bilden. Aber diese Aera der "Bersöhnung" der Nationalitäten, beson= ders der Rumanen, fängt bedenklich an. Gerade ruftet sich Rumanien zum Gingriff in den Balkankrieg; in Bukarest verweisen die Gefandten der Entente auf Siebenbürgen, wo dreieinhalb Millionen Rumänen leben, wo aber die Hoffnung auf Franz Ferdinand noch wach ist; denn man glaubt von ihm zu wissen, daß er Siebenbürgen an Rumanien abtreten wird, wogegen Großrumänien als Bundesstaat in die Monarchie ein= tritt — in diesem Augenblick errichtet die ungarische Regierung ein neues Bistum in Siebenburgen für die griechisch-unierten Rumänen. Nichts natürlicher, und auch der Thronfolger er= wartet es, daß ein Priester rumänischer Nationalität an die Spite dieses Bistums kommt; aber die ungarische Regierung sett es beim Papste durch, daß ein Magnare ernannt wird! Frang Ferdinand schäumt vor Wut. In diesem Augenblick ist sein Haß gegen die Magnaren ftarker als feine Ergebenheit gegen Rom. Er schreibt (April 1913) an den papstlichen Nuntius einen drohenden Brief — deffen Entwurf Margutti uns überliefert — in dem es heißt: "Sch bin gewiß ein guter Sohn der römischen Rirche, aber wo es sich darum handelt, die elementaren Rechte der Bölker zu gewährleisten, deren Geschicke ich einmal — so Gott es will - zu lenken berufen fein konnte, kenne ich keine Rücksicht und scheue mich durchaus nicht, auch mit dem Beiligen Vater meine Beziehungen zu lösen, wenn er seine Macht= befugnisse in einer Richtung betätigt, die meinen, nur dem Bohl meiner zufünftigen Landeskinder geweihten Intentionen biametral entgegenläuft1."

Wie stark war Ungarn durch Stefan Tisza geworden, daß nicht einmal der dem päpstlichen Stuhl so ergebene Thronfolger den magyarischen Willen in Rom brechen konnte! Kein Zweisel, der ungarische Ministerpräsident war jetzt der mächtigste Mann der Monarchie. Mit Bitterkeit bemerkte Franz Ferdinand, daß die österzreichischen Minister und alle Höflinge auf dem Bauche lagen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Margutti a. a. D. 135 f.

wenn Tisza von Budapest kam1. Wie mühsam hatte der Erz= herzog zu ringen, um das Schlimmfte zu verhüten; welche Reibungen gab es fortwährend zwischen seiner Militärkanzlei und der des Kaisers! Welche Widerstände auf Schritt und Tritt! Die außenpolitische Gefahr stieg und stieg. Und Stefan Tisza, als ob keine Einkreisung drohe, als ob keine Freiheit der Bölker, keine Demokratie, keine soziale Frage die Grundfesten des Baues erschüttere, hielt nicht nur Ungarn und seine Nationen, sondern auch Offerreich unter seiner eisernen Fauft! Ja, nachdem der elende öfterreichische Reichsrat, deffen Obstruktion niemand bandigen konnte, sich selbst ausgeschaltet hatte, und damit der von Tisza gereinigte ungarische Reichstag die einzige parlamentarische Tribüne der weiten Monarchie geworden war — konnte jemand zweifeln, daß sich jest tatfächlich Großungarn an Stelle der alten dualistischen Monarchie, an Stelle des fünftigen Großösterreich, vor ganz Europa erhob? Gewiß, Tisza und die magnarische Gentry erkannten die Pragmatische Sanktion an; aber da Ungarn nun machtpolitisch unzweifelhaft das Hauptland der Monarchie geworden war, sanken die österreichischen Länder und Bölker zu der Rolle geduldeter, auf Grund eben der Pragmatischen Sanktion für die Magnaren zur Waffenhilfe verpflich= teter Bundesgenoffen herab; allein von Peft hatten fie das Gefet zu empfangen.

Wo waren die Aussichten auf Zerschlagung des Dualismus, auf Einigung der habsburgischen Südslaven in einem dritten, besonderen, von Ungarn losgelösten Staate Großkroatien? Welche Aussichten hatten die Südslaven, von den mächtigen Magyaren, von Stefan Tisza ihre Freiheit zu ertroßen?

Franz Ferdinand ließ sich nicht erschrecken. Im Falle seiner Thronbesteigung, so bestimmte er gegenüber Conrad v. Höchenstorff, sei sofort ein höchstkommandierender General in Ungarn zu ernennen<sup>2</sup>. Allen Widerständen zum Trotz erklärte — sichers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Franz Ferdinand zu Kaiser Wilhelm in Konopischt bei Montgelas, Leitzfaben zur Kriegsschuldfrage. S. 192 f.

<sup>2</sup> Conrad II, 19.

lich in seinem Auftrag — Fürst Karl Schwarzenberg in der österreichischen Delegation (Mai 1912), daß die südslavische Frage der Monarchie im Sinne des Trialismus gelöst werden müsse. Ein Jahr später, als Tisza Ministerpräsident wurde, schickte der Erzherzog, nunmehr Oberbefehlshaber der gesamten bewaffneten Macht, seinen Freund, den Grafen Ottokar Czernin, als Gesandten nach Rumänien — ein deutlicher Wink an die Abresse der Magyaren.

Und so standen sich denn endlich die beiden mächtigsten Per= sönlichkeiten des Habsburger Reiches kurz vor der Katastrophe Aug' in Auge gegenüber — in bedeutungsvoller Stunde! Ein denkwürdiger Gegensatz biefe beiden Manner, von denen das Schickfal der Welt so tief bestimmt wurde! In bester Mannes= fraft beide, jeder getragen von dem Glauben an feine Sendung, seinen Auftrag von Gott. Der eine erfüllt von den uralten Macht= traditionen des Saufes Habsburg, voll Willen und Tatendurst, als Erbe des alten universalen Raisergeschlechts ein treuer Sohn der römischen Rirche, die Dinge unter universalen Gesichtspunkten auffassend. Die Freiheit der Bölker, die er wünschte, sollte nicht Selbstzweck fein, nicht mit den Rräften der Tiefe follte das neue großösterreichische Raisertum gebaut werden! Bon oben, vom Throne her follten die Nationen des Reiches ihre Freiheit empfangen, um dann um so fester diefen Thron zu schützen. Dynastisch-übernationale Politik war doch der lette Grund aller diefer Plane und Entwürfe. Um diefes neue Großöfterreich ju schützen, sollte das Beer in fester Sand vereinigt bleiben; eine straffe Berwaltung follte bie Durchführung des oberften Willens fichern.

Und dem Thronfolger gegenüber Stefan Tisza, trotz einzelner deutscher Uhnen so ganz die Verkörperung seiner Nation, seiner Raste, seines calvinistischen Glaubens, so tief verwurzelt in seinem Heimatboden, den er liebte! Kein Mann der Pläne, des Wartens, sondern der Tat, des Mutes, des nationalen Instinkts. Man würde irren, wenn man sich ihn als Gewaltzmenschen dächte. Seine Seele war empfänglich für alles Gute

und Große und Schöne. Sein herosscher Sinn war den Helbentaten des Geistes und des Krieges zugewandt. Er liebte die Musik, vor allem Beethoven. Franz Ferdinand war ein guter Hasser, Stefan Tisza nicht. "Mich bewegt nicht die Leidenschaft des Hasses; durch Gottes Gnade ist in meiner Seele viel Platz frei für Liebe und sehr wenig für den Haß," äußerte er einmall. Er war ein treuer und aufrichtiger Freund. Ezernin und Burian haben Briefe von ihm veröffentlicht, die sein warmes Herz und seine Freundschaft in hellem Lichte zeigen. Sein Neujahrsbrief an Burian vom 31. Dezember 1915 möge hier Platz sinden, weil er charakteristisch zugleich für sein natürliches Selbstgefühl und seine politischen Ideale ist:

"Lieber Freund, ich empfinde das Bedürfnis, am letzten Tage des Jahres Dich mit einem warmen Händedruck aufzusuchen, um Dir meine Freude auszudrücken über die bisherigen Erfolge unserer vereinten Tätigkeit und meine zuversichtliche Hoffnung, daß es unserer ehrlich angewandten und mit gegenseitigem vollen Bertrauen gepaarten Kraft gelingen wird, den Enderfolg zu erringen. Mit Beiseitesetzung aller falschen Bescheidens beit glaube ich, daß es Deiner und meiner bedarf, um die Monarchie aus dem Labyrinthe der sie umgebenden äußeren und inneren Komplikationen, Gefahren und Feinde an das sichere Ufer zu bringen und die einzige mögliche Gewähr unserer künftigen Sicherheit und Größe zu verwirklichen: die volle Geltung des ungarischen Staates im Dienste der Großmachtinteressen der Monarchie, und ich bin der Vorsehung unendlich dankbar, daß wir einander gefunden haben<sup>2</sup>."

Wo nicht die Interessen seines Volkes in Frage standen, war von seinem Starrsinn nichts zu spüren. Ja, er glaubte sogar den Nationalitäten Ungarns entgegenkommen zu können; er war — theoretisch — für die Schonung ihrer Gefühle und hielt sich ernsthaft für einen Liberalen; er unterstützte die soziale Gesetzgebung aufs lebhafteste, und seine Nichtschnur war "Achtung

<sup>1</sup> Angyal 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burian a. a. D. 190.

vor allen Rechten und praktische Anwendung der christlichen Ethik<sup>1</sup>."

Aus diesem lebendigen Christentum heraus war er Gegner des Krieges, des Blutvergießens, obwohl er, der auf dem Fecht= boden und im Duell fein Leben oftmals aufs Spiel gefett hatte, ein gebildeter Militärschriftsteller und begeisterter Soldat war; noch im Alter von 57 Jahren ging er als Honved-Oberst in den Schühengraben. Genau wie Franz Ferdinand war er gegen den Präventivkrieg mit Serbien und rechnete genau wie jener auf eine gunftige Wendung in der großen Politik, die man nicht voraussehen könne. Die Krüchte seiner dynastisch-nationalen Politik follten erft noch reifen; wir wissen schon, daß er eben erft begonnen hatte, eine "festgefügte ungarische Gefellschaft" zu Das Tragische ist, daß niemand mehr als er eine außenpolitische Gefährdung der österreichisch-ungarischen Monarchie und damit des Deutschen Reiches herbeiführte; vor allem durch die von ihm vollendete Umwandlung des Habsburger Reiches in ein Ungarn-Bfterreich ober Großungarn; dann durch seine verfehlte Rumänenpolitik und schließlich durch die in Europa all= mählich zum Tagesgespräch werdende Kampfstellung gegen die nach nationaler Einheit strebenden Südflaven der Monarchie.

Franz Ferdinand, der hier einen weit besseren außenpolitischen Blick bewies als der ungarische Ministerpräsident, wußte, daß die zwölfte Stunde für das Reich geschlagen habe, um die südsslavische Frage in habsburgischem Sinne zu lösen; und daher vor allem seine Entrüstung über das Regiment Tiszas gegenüber Kroatien. Seine Stimmung gegen Ungarn verbitterte sich immer mehr. Als Conrad ihn (1913) aufforderte, sich dort einmal zu zeigen und den Ubungen der Honveds beizuwohnen, lehnte er ab und blieb bei seinem Saze: "In Ungarn wird nicht Ordnung sein, dis die ungarische Frage in meinem Sinne geslöst ist<sup>2</sup>."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anghal 63.

<sup>2</sup> Conrad III. 81.

## 3. Die füdslavische Frage und der Mord von Sarajewo

Diese ungarische Frage war aber im Laufe der Zeit zu der eigentlichen Kernfrage der Monarchie geworden; denn der Schlüssel zur Lösung des Reichsproblems lag nicht in Wien, auch nicht in Agram, sondern in Budapest. Das, was man die südslavische Frage zu nennen pflegt, ist auch nur ein Teil des großen österreichisch=ungarischen Problems, aber sie ist wegen ihrer weltpolitischen Tragweite erster Ordnung dennoch die wichtigste von allen; sie wollen wir uns jetzt in großen Umrissen vergegenwärtigen.

In folgenden Territorien des Südostens lebten die etwa 10 bis 11 Millionen Südssaven: Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain, Istrien, Küstenland (1400,000), Kroaten in Kroatien, Slavonien, Dalmatien, Istrien, Bosnien-Herzegowina, Ungarn (3500,000), Serben (d. h. griechisch-orthodore Südssaven) in Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Bosnien-Herzegowina, Ungarn, Serbien und Montenegro (5400,000), mohammedanische Südsslaven in Bosnien-Herzegowina (650,000).

Von einem Gefühl der Einheit war unter diesen Stämmen verschiedenen Glaubens (römisch-katholisch, griechisch-orthodox, mohammedanisch) und deshalb verschiedener Kultur und Geschichte, bis tief ins 19. Jahrhundert hinein keine Rede. Die Slovenen in den südlichen Provinzen der deutschen Alpenländer Osterreichs waren seit Jahrhunderten ein Bauernvolk, das sich gegenüber den deutschen Herren in den Landtagen und dem deutsschen Bürgertum im Wiener Reichsrat langsam durchsetze und endlich, nachdem sich auch unter ihm ein Bürgertum und eine Literatur zu entwickeln begann, ein voll bewußtes Nationalgefühl zeigte.

Nachdem das Königreich Serbien 1389 in der Schlacht auf dem Amselfeld (Kossowo) vernichtet und eine türkische Provinz geworden war, blieb nur Kroatien-Slavonien-Dalmatien, das breieinige Königreich, als selbständiges südslavisches Staatswesen

bestehen. Seiner geographischen Lage nach war es aber höchst gefährdet: Dalmatien ging an die Venetianer verloren, in der Türkennot bot nur das deutsche Kaiserhaus der Habsburger Schutz; aber die alte, durch die Machtverhältnisse bedingte Verbindung mit Ungarn blieb; nach ungarischer Auffassung war Kroatien-Slavonien nur eine pars adnexa der Stephanskrone.

Da trat zu Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts in den Geschicken der Südslaven eine Wendung ein. In den Kriegen Rußlands und Österreichs gegen die Türken boten der weiße Jar und der römische Kaiser die Serben gegen die Osmanen auf. Es kam zum serbischen Aufstand gegen den Sultan, der den Serben in Altserdien Autonomie verschaffte; im Frieden von Adrianopel (1829), den Kaiser Nikolaus von Rußland erkämpft hatte, wurde Serbiens Staatlichkeit anerkannt. Diese Erfolge wirkten tief auf die ungarischen Serben ein; hier im Süden Ungarns wurde die serbische Schriftsprache erst geschaffen. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts errang Serbien nicht nur volle Unabhängigkeit von den Türken (1878), sondern schufsich auch ein nationalsbewußtes Bürgertum, eine nationale Litezatur, eine ausgebildete Verwaltung.

Die Anfänge des Nationalgefühls der römisch-katholischen Kroaten gehen auf Napoleon zurück. Er schuf das Königreich "Alhrien" aus den südslavischen Gebieten Osterreichs, ein nationales Staatswesen mit slavischer Schulsprache.

Diese Erinnerung an das (1813) von Ofterreich aufgehobene Illyrien ist nie verschwunden. Illyrien, diese kostbare Erinnerung der Kroaten und Slowenen, wurde das Ideal der Jugend, die nun unter dem immer stärker werdenden Magyarissierungsbuck zu leiden hatte. Im Jahr 1840 wurde Magyarisch die Verhandlungssprache des gemeinsamen ungarischen Keichstages, 1843 ausschließliche Sprache der Gesetze, Regierung, Amter und des Unterrichts in Ungarn; Magyarisch wurde in allen Schulen Kroatiens Pflichtgegenstand. Unter dem nationalen Führer Liudevit Gay erstarkte die illyrische Bewegung immer mehr. Der kroatische Landtag erklärte Kroatisch für die Staatssprache des

dreieinigen Königreiches. Darüber kam es 1847 zum Bruch mit den Magyaren. In der Periode der ungarischen Revolutions-kämpfe haben die Kroaten unter ihrem Banus Jellachich die wirksamsten Dienste gegen die Magyaren geleistet. Aber anstatt ihnen dafür zu danken, sie vollständig von Ungarn zu lösen, ihnen Dalmatien zu geben, opferte die Dynastie diese selben kaisertreuen Kroaten schließlich den Magyaren! (1867/68). Das war der schwerste Fehler des Hauses Habsburg gegenüber den Südsslaven des Reiches. Nun konnten die Magyaren, diese alten Rebellen von 1848, nach der Schlacht von Königgräß die begünstigte Stüße der Dynastie, den hilflosen Kroaten einen "Ausgleich" (1868) aufzwingen. Durch ihn wurde eine Art Bundesstaatsverhältnis zwischen Ungarn und Kroatien begründet. Danach besassen die Kroaten im Innern Autonomie; die Staatssprache, die Justiz, das Schulwesen war nationalskroatisch.

Aber dennoch war diese Regelung unbefriedigend. An der Spipe der Landesregierung fand ein Banus, der dem froatischen Landtag verantwortlich war; andererseits aber wurde er auf Vorschlag des ungarischen Ministerpräsidenten vom Raiser ernannt. Mit dem Herrscher durfte dieser Banus über froatische Angelegenheiten nur durch den Minister für Kroatien verkehren, der wieder ein Mitglied des ungarischen Kabinetts war. konnte sich tatsächlich auf dem Posten des Banus nur ein "Er= ponent" des ungarischen Ministerpräsidenten, d. h. des magnari= schen Nationalwillens halten; und die ganze Verantwortlichkeit des Banus gegenüber dem froatischen Landtag war bei jedem Konflikt zwischen Ungarn und Kroatien tatsächlich illusorisch. Es stand also wahrhaftig "eine Doppelmauer zwischen Kroatien und der Krone, und seine Bunsche und Forderungen wurden vor dem Könige ausschließlich von zwei Ernannten der Magnaren vertreten"1.

Die Konflikte zwischen Ungarn und Kroatien blieben nicht aus. Der "Ausgleich" von 1868 war aufgezwungen; und da ein Zensuswahlrecht mit öffentlicher Abstimmung dem Banus jeder=

<sup>1</sup> Seaton-Watson, Die subflavische Frage, 90.

zeit ermöglichte, ganz nach ungarischem Muster einen ergebenen Landtag zusammenzusetzen, so war der Sabor tatsächlich kein Mandatar des kroatischen Bolkes. Die magyarische Herrschaft beruhte nun lange Zeit darauf, daß die ungarische Regierung den Gegensatzwischen den katholischen Kroaten und den griechische orthodoren Serben des Landes klug benutzte und schürte, um so zwischen den streitenden Parteien, indem sie sich aber auf die serbische Minderheit stütze, die Schiedsrichterrolle zu spielen.

Das ging aber nur bis zum Jahre 1903, das eine Epoche bedeutet. Es begann die jugoflavische Nevolution<sup>1</sup>: der alte Bänzbiger Kroatiens, Graf Khuen-Hedervärn wurde gestürzt; der serbische Aufstand in Mazedonien war das erste Anzeichen künftiger serbischer Kriege um volle Freiheit; in Serbien wurde die nach dem Absolutismus schielende, bei Österreich-Ungarn Schutzuchende Opnastie Obrenowitsch ermordet.

Dieses Ereignis hatte weitreichende Folgen. Die politische Verbindung Serbiens mit Osterreich wurde dadurch gelöst; im Innern erlangte der kleinbürgerlich-bäuerliche Radikalismus—national bewußt— die Herrschaft und gab dem Lande eine demokratische Verfassung. Diese neuen Staatslenker Serbiens waren es, die ihr Land, das von Osterreich-Ungarn, d. h. in erster Linie von den magyarischen Agrariern wirtschaftlich gestrosselt wurde, in den Kampf gegen Habsburg führten.

Dieser wirtschaftliche, politische und nationale Gegensatz gegen die Monarchie wurde dadurch so bedenklich, daß sich unter den Südslaven Ofterreich-Ungarns das Gefühl der nationalen Einbeit immer mehr verbreitete und bald zur offenen Auslehnung gegen Wien und Pest wurde. Eine magnarische Aufschrift auf einem öffentlichen Gebäude Agrams war der Anlaß zur Entsfachung eines nationalen Sturmes gegen die Magnaren. Die Erkenntnis, daß die Opnastie die Südslaven des Neiches schließlich trotz aller Konflikte mit Ungarn der magnarischen Herrenskaste opfere, vollendete die Entfremdung vom Neiche. Auch in diesem Punkt hat die Politik des Grafen Stefan Tisza weltge-

<sup>1</sup> Bgl. bagu Otto Bauer, Die öfterreichische Revolution, 7.ff.

schichtliche Folgen gehabt. Eine Episobe aus diesen Kämpfen der Südslaven war besonders bedeutungsvoll. In einem Augenblick, wo der offene Rampf der Krone mit dem magyarischen Parlament zur Ratastrophe zu führen schien (Oktober 1905) wandten sich die Südslaven nicht mehr wie früher hilfebietend und ssuchend an die Dynastie, sondern an die Magyaren! In der berühmten "Fiumaner Resolution" wurde zum erstenmal öffentlich die Einheit der Kroaten und Serben proklamiert; sie hätten das Recht, wie jede andere Nation "frei und unabhängig über ihre Eristenz und ihr Schicksal zu entscheiden."

Aber die Hoffnung der Südslaven, mit den Magyaren auskommen zu können, erlosch bald. Kurze Zeit nach der Fiumaner Resolution setzte die ungarische Regierung die magyarische Dienstsprache auf den kroatischen Eisenbahnen kest; ein Ereignis, das die Einheitsbewegung der Südslaven nur verstärkte. Und kurz darauf erfolgte die Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Osterreich-Ungarn, südslavischer Länder, in denen der von Habsburg ernannte kommandierende General die tatsächliche Herrsschaft ausübte.

Wir wissen jetzt, daß Ahrental mit der Annexion nichts Geringeres bezweckte, als die Lösung der südslavischen Frage im habsburgischen Sinne anzubahnen. Er verkannte die Kraft der südslavischen Sinne anzubahnen. Er verkannte die Kraft der südslavischen Sinheitsbewegung nicht und sah, "daß die Förderung dieser Bewegung und die Durchsetzung ihrer Ziele vom Standpunkte der Monarchie und Ungarns aus gesehen auch das einzige Mittel war, um unser Berhältnis zum Königreiche Serbien auf friedlichem Wege zu klären und die großserbische Gefahr für die Monarchie aus dem Wege zu räumen, ohne daß an die Gewalt der Waffen appelliert werden müsse". Der Minister des Außeren hoffte, daß nach der Annexion Bosniens und und der Herzegowina die großkroatische Lösung auch den Magyzaren durch die Gewalt der Umstände abgerungen werden würde, "daß ein innerpolitischer Umwandlungsprozeß in den südslavisschen Provinzen der Monarchie uns die Notwendigkeit eines be-

<sup>&#</sup>x27; Musulin, Das haus am Ballplay, 206.

waffneten Vorgehens gegen Serbien ersparen und daß die politische, kulturelle und wirtschaftliche Anziehungskraft der einmal geeinten südslavischen Provinzen der Monarchie es möglich machen würde, das Verhältnis der Monarchie zu dem benachbarten serbischen Königreich auf friedlichem Wege zu liquidieren.

Die Erfüllung diefer auch von Franz Ferdinand geteilten Hoffnung war um so notwendiger, als die außenpolitische Lage sich für die Zentralmächte auch deshalb verschlechtert hatte, weil erst nach der Annexion Bosniens Rußland ganz ins englische Fahrwaffer kam, jest erft die Entente wirklich gefährlich wurde. Daß diese Hoffnungen — erklärlich in einer Zeit, wo in Ungarn die schwache Roalitionsregierung und ihre Nachfolgerinnen am Ruder waren, denen die Drohung mit dem allgemeinen Bahl= recht noch in den Knochen steckte, - sich nicht erfüllten, nicht erfüllen konnten, war ein verhängnisvolles Schicksal; es hieß Stefan Lisza. Nachdem diefer durch seine dynastisch-nationale Politik die Herrschaft der magnarischen Gentry erneuert und ge= festigt hatte, blieb den Sudslaven der Monarchie keine Hilfe mehr als der Thronfolger. Im Ministerium des Auswärtigen am Wiener Ballplat wurde bekannt, daß die Kroaten ihn als die allerlette Hoffnung bezeichneten2.

Die Annerion Bosniens versetzte die Südslaven Ofterreich-Ungarns und Serbiens in die heftigste Erregung. In Kroatien hörte seitdem das verfassungsmäßige Leben so gut wie ganz auf; kein Banus konnte mit dem Landtag fertig werden. Da führte, nachdem Rußland sich mit Frankreich und England zur Entente verbunden hatte und der Gegensatz zu den Mittelmächten zum Kriege zu führen drohte, als alle Slaven von London und Petersburg ihr Heil erwarteten, als die Serben des Königreichs sich zum Kampf gegen die Türken rüsteten, um dann zum entscheidenden Waffengang gegen Osterreich anzutreten — das Mas gyarentum einen verzweifelten Streich gegen die Südssaven: die Budapester Machthaber gingen in Kroatien zum offenen Abso-

<sup>1</sup> Musulin a. a. D. 171.

<sup>\*</sup> Musulin a. a. D. 210.

lutismus über. Im April 1912 wurde die kroatische Verfassung außer Wirksamkeit gesetzt und Herr Euvay als könig-licher Kommissar nach Agram geschickt. Das war um so bedenklicher, als gleichzeitig Stefan Tisza in Ungarn jenes Wahlrecht durchsetzte, durch das die ungarischen Nationalitäten für ewige Zeiten aus dem ungarischen Neichstag ausgeschlossen werden sollten; als gleichzeitig der Ministerpräsident Graf Khuen-Hedervary höhnte, ein von südssarischen Abgeordneten aller Länder der Monarchie dem Kaiser und Thronfolger überreichtes Memorandum mit der Forderung des Trialismus sei in den Papierkord gewandert; als ein allgemeiner Schulstreik der südssarischen Jugend offenbarte, daß sie der Monarchie — wenn kein Wunder geschah — verloren sei.

Das war zu viel, selbst für das geduldige Osterreich. Sogar der Ministerpräsident Graf Stürgkh fand den Mut, im Reichs-rat die Frage aufzuwerfen, ob nicht der Ausnahmezustand in Kroatien die gesamten Interessen der Monarchie nach innen und außen in Mitleidenschaft ziehe. Und kurz darauf (2. Mai 1912) erfolgte sene — höchst wahrscheinlich von Franz Ferdinand versanlaßte — Rede des Fürsten Karl Schwarzenberg in der österreichischen Delegation über den Trialismus.

Bas hieß Trialismus? Er bebeutete die Vereinigung aller Sübslaven des Habsburger Reiches in einem Staatswesen; und zwar die Bildung eines Großfroatien mit der Hauptstadt Agram gegenüber den Bestrebungen Serbiens, ein Großferbien mit der Hauptstadt Belgrad zu schaffen. Dieses römisch-katholische Großfroatien aber wäre dann, wenn es sich erst eingelebt hätte, der Kern für das spätere, alle Südslaven umfassende, aber föderalisstich aufgebaute Staatswesen geworden. Diese köfung, also die Einigung der Südslaven im Rahmen der Habsburger Monarchie, faßte der Erzherzog-Thronfolger schon lange ins Auge. Deshalb wünschte er keinen Krieg mit Serbien, denn zunächst mußte Großkroatien als erste Etappe der Einigung geschaffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie richtig diese großfroatischen Plane maren, beweist die jetige Opposition der Kroaten gegen den heutigen serbischen Bentralismus.

werden und sich festigen. Ob dann später die Serben des Königreiches sich diesem dritten Staate der österreichisch=ungarisschen Monarchie angegliedert hätten, oder ob es zum Kampf um die Vorherrschaft zwischen Agram und Belgrad gekommen wäre, kann man nicht wissen. Sicher ist nur, daß die Aussichten Agrams in diesem Fall die besseren waren.

Wie dachte sich nun Franz Ferdinand diesen großfroatischen Staat, wie die Organisierung des Gesamtreiches bei Berstellung des Trialismus? Die Rebe des Kürsten Schwarzenberg gibt vielleicht seine Gedanken am besten wieder. Darin beint es u. a.: "Nach meinem Dafürhalten kann es zu einer ersprießlichen und dauernden Konfiguration der Gesamtmonarchie und zu einer entsprechenden Angliederung von Bosnien und der Herzegowina an die Monarchie nicht anders kommen als im Wege bes Trialismus, aber nicht eines Trialismus, der eine Bervielfältigung des Dualismus bedeuten würde, sondern eines Trialismus, den ich mir als Kompromiß zwischen Föberalismus und Zentralismus vorstelle, und den ich mir als den uns vielleicht einzig noch übrigbleibenden Weg vorstelle, um die Zusammen= fassung der gemeinsamen Angelegenheiten und beren Behand= lung in einem gemeinsamen parlamentarischen Körper anzubahnen... Ich begreife auch vollkommen, daß die Idee und Erinnerung an den Trialismus jenseits der Leitha nicht som= vathisch ist und daß man dort nicht gerne darüber sprechen hört. Aber andererseits begreife ich nicht, wie ernste Männer hüben und drüben glauben können, früher oder später um diefe Frage herumkommen zu konnen. Denn, meine Berren, offen ge= ftanden, stecken wir ja schon zum Teil in diesem Trialismus. Bosnien und die Berzegowina ist ja ein britter Körper, und mein Bunsch geht nur dahin, ihn nicht ähnlich, wie es bei dem Dualismus geschehen ift, zu einem gang separaten Rörper fich ent= wickeln zu laffen, weil ich darin nur eine Gefahr und eine Quelle der Gefahr erblicke, sondern dabin, eine Art und Weise zu finden, welche es möglich macht, ihn organisch an die übrige Monarchie anzugliedern."

Natürlich war sich Franz Ferdinand darüber klar, daß dieser Umbau der Monarchie nur gegen die Magyaren, in einem Kampfe auf Leben und Tod herbeigeführt werden könne.

Berweilen wir einen Augenblick bei ben Aussichten, die sich bier eröffneten. Das Reich war angesichts der unaufhaltsamen füdflavischen Einheitsbewegung an dem entscheidenden Bendepunkt angelangt. Der Kampf um die Beseitigung des Dualis: mus, um die Brechung der magnarischen Borberrschaft in Un= garn, das Ringen um die Föderalisierung der Monarchie war schlechterdings nicht mehr aufzuschieben; höchstens bis zum bald zu erwartenden Tode des alten Kaifers. Daß diefer Umbau, diese Entfesselung des inneren Kampfes die schwersten außenund innenpolitischen Gefahren bot, wird sich ber Erzberzog nicht verhehlt haben. Ja, es konnte sogar ein südslavisches, großkroatisches Staatsgebilde einmal den Lockungen Belgrads erliegen. Was die Monarchie und was er felber brauchte, war einerseits Bewahrung des Friedens bis zum Außersten und andererseits Verständnis für die Größe dieser Probleme und die Bedeutung dieses Kampfes vor allem bei dem deutschen Bundesgenoffen. Noch in den Unterredungen von Miramar und Konopischt (Mai und Juni 1914) hat er versucht, dem deutschen Kaiser die ganze Gefährlichkeit der magnarischen Despotie in Ungarn Flarzumachen. Der Gesandte am kaiserlichen Hoflager v. Treutler hat dem Auswärtigen Amt über diese Gespräche berichtet. Es ist wichtig genug, sich die hier entwickelten Anschauungen des Thronfolgers — genau 14 Tage vor seinem Tode — noch einmal vor Augen zu führen.

"Das Gespräch," berichtet Treutler nach den Mitteilungen des Kaisers, "ging dann auf Ungarn über, und hier soll der Thronsfolger noch schroffer und mit ungemein deutlichen Ausdrücken seiner Abneigung Ausdruck gegeben haben. Er hat die ungarischen Zustände als vollständig anachronistisch und mittelalterlich hingestellt.

Ungarn sei der Tummelplatz des Kampfes einzelner Familien, und die oligarische Regierungsform bedeute geradezu eine Ber-

<sup>9</sup> Sollfler, Ofterreich und bas beutiche Schidfal.

gewaltigung aller nichtungarischen Elemente, die weit mehr als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten. Die Zahl der Magyaren sei immer falsch angegeben worden, in Wirklichkeit seien es vielleicht zweieinhalb Millionen. Wie der Mann an der Spipe heiße, sei meist Nebensache; jeder Ungar strebe mehr oder weniger offen danach, für Ungarn auf Rosten Ofterreichs und zu Ungunsten der Gesamtmonarchie Vorteile zu erlangen. ber Erzherzog, wisse wohl, daß der Raiser einen fehr guten Gindruck von Tisza gewonnen habe. Das sei aber vielleicht nicht ganz zu Recht geschehen, benn Tiszas Laten (Entgegenkommen an die ungarischen Rumänen) entsprächen nicht Tiszas Worten. In Wahrheit sei Tisza schon Diktator in Ungarn und strebe danach, auch in Wien als solcher aufzutreten. "Schon jett gittere Wien, wenn Tisza sich auf die Reise mache, und alles läge auf dem Bauch, wenn er in Wien aussteige." Dabei sei es besonders bedenklich, daß Tisza sich offen dazu bekannt habe, er sehe die Selbständigkeit der ungarischen Armee als ein zu erstrebendes Ideal an1.

Seine Majestät hat den Thronfolger unterbrochen, um ihm zu sagen, daß er selbstverständlich Tisza mißbillige, wenn er höre, daß er unbotmäßig sei und danach strebe, zu Ungunsten Osterreichs das Schwergewicht der Monarchie zu verlegen. Er halte ihn aber für einen so kräftigen, seltenen Mann, daß er nur empfehlen könne, ihn nicht über Bord zu werfen, sondern ihn unter eiserner Faust zu halten und dann seine schägenswerten Gaben auszunutzen.

Ich habe den Eindruck, daß Seine Majestät bei dieser Gelegenheit mit Erfolg beabsichtigte, dem Erzherzog entgegenzukommen, ohne ihn durch zu rasches Aufgeben seiner bekannten guten Ansichten über Tisza mißtrauisch zu machen. Andererseits hat der Thronfolger von seinem Standpunkt aus offenbar sehr geschickt betont, daß gerade Tisza daran schuld sei, wenn die Dreibundinteressen schlecht gewahrt würden, indem er es sei, der entgegengesetzt zu seinen Schönbrunner Versprechungen die unga-

Damit ist wohl bas Neunerprogramm von 1903 gemeint.

rischen Rumänen drangsaliere. Der Erzherzog hat schließlich sogar Seine Majestät gebeten, ob er nicht Tschirschky anweisen lassen könne, Lisza bei jeder Gelegenheit ins Gedächtnis zu rufen, er solle die notwendige Gewinnung der Rumänen durch angemessene Behandlung der in Ungarn lebenden Stammesbrüder nicht aus den Augen verlieren. Seine Majestät hat das mit den Worten versprochen, er wolle Tschirschky auftragen, Tisza immer wieder zuzurussen: "Herr, gedenke der Rumänen." Damit war der Erzherzog sehr einverstanden.

Bur Beleuchtung dieses Teils der Unterhaltung darf ich vielleicht auch anführen, daß kurz vorher Oberst Bardolff mich auf Tisza angeredet und sehr vorsichtig der "in Konopischt bestehen= den Befürchtung" Ausdruck gegeben hatte, wir hatten durch die jahrzehntelange Vertretung der Doppelmonarchie in Berlin durch ungarische Botschafter die Verhältnisse durch ungarische Brillen zu sehen gelernt. Ich wies ihn darauf hin, daß wir ja auch durch unsere eigenen Vertretungen informiert wurden, man brauche dies nicht zu besorgen; ich wisse schon, daß die Befürchtung daher käme, daß mein allergnädigster Herr sich offen und vorteilhaft über Tisza ausgesprochen habe. Dies liege aber viel einfacher, als man anzunehmen scheine. Lisza sei ein so tatkräftiger, energischer Mann, daß es ganz natürlich sei, wenn er einen starken Eindruck auf den Raiser gemacht habe; im übrigen werde sich Seine Majestät sicher dem nicht entziehen, wenn der Erzberzog ihm die Gründe für eine gegenteilige Beurteilung mitteilen würde.

... Über Böhmen und die Mißerfolge des Fürsten Thun sprach der Erzherzog ebenfalls mit großer Offenheit und betonte erfreulicherweise die Notwendigkeit des Schukes der Deutschen, die das "Ferment" bilden müßten. "Ein Ausgleich" könne nicht mehr von den Parteien erhofft, er müsse vielmehr von Wien aus oktropiert werden<sup>1</sup>."

So warb Franz Ferdinand für sein Werk. Er wußte, was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht des Gefandten v. Treutler vom 14. Juni 1914 bei Montgelas Leitfaden jur Kriegsschulbfrage, 192 f.

auf dem Spiele stand, er wußte, daß die Monarchie bei Fort= dauer des Dualismus einem Kriege kaum gewachsen sei; nicht lange mehr konnte nach menschlichem Ermessen das Leben Raiser Kranz Fosephs währen, und dann war er bereit, mit ganzer Kraft für die Neugestaltung seines Reiches zu kämpfen. Er wird sich über die weiteren Folgen dieses Ringens, über die Konsequenzen des Trialismus ebenfalls nicht im unklaren gewesen sein. Wenn die Monarchie diese Umbildung ertrug — und ohne dieses Risiko des inneren Rampfes ging sie sicher an Magnaren und Süd= flaven zugrunde — wenn Großfroatien und der Trialismus geschaffen wurden, dann konnte auch diese Berfassung schließlich nur ein Ubergang zu weiterer Föberalisierung sein. Denn was bann den Serbo-Arvaten recht war: die nationale Freiheit auf ihrem Siedlungsgebiet, das mußte dann auch den Tschecho= flowaken, den Ruthenen, den Deutschböhmen, den Rumanen in Ungarn und Siebenbürgen billig fein. Und so ware bann boch logischerweise ber große Nationalitätenbundesstaat erstanden. Ein Staatswesen, das wohl auch, wie er plante, dem rumänischen Volke diesseits und jenseits der transsplvanischen Alpen die volle nationale Einheit hätte bieten können. Ein mit Siebenbürgen vereintes Groffrumänien wäre dann ebenso wie der sudslavische Staat - fpater um Serbien vergrößert - in die Monarchie eingetreten. Einen späteren Rampf gegen Rugland hatte Frang Ferdinand unter der Parole der Freiheit aller Bolfer führen konnen, batte andererseits den Hoffnungen Belgrads auf Grofferbien den Boben entzogen. Der ganze Sudosten Europas wäre im Sinne bes österreichischen Raisergebankens endlich befriedet worden.

Diese Plane waren zu groß, die Vorteile für Osterreich und das verbündete Deutschland wären zu gewaltig gewesen, als daß die Gegner es dazu hätten kommen lassen können. Franz Ferdinand mußte vor seiner Thronbesteigung fallen. Es war das dringendste Staats- und Nationalinteresse Serbiens, daß er rechtzeitig beseitigt wurde.

In welcher Lage befand sich das Königreich, als der Erzherzog-Thronfolger sich entschloß, den Manövern in Bosnien beizuwohnen und am 28. Juni 1914 mit seiner Gemahlin in die Hauptstadt Sarajewo einzuziehen?

"Der 28. Juni ist der ferbische Jahrestag der Trauer, Hoffnung und nationalen Schwüre", der St. Beitstag, der Bibovdan; vor 525 Jahren erlag das Serbien des Mittelalters auf dem Amselfeld den Scharen des Sultans Murad; aber noch am selben Abend ward der Sieger von einem Serben erdolcht. Der St. Beitstag wurde 1914 in gehobenfter Stimmung begangen; das Land konnte stolz auf seine Erfolge blicken. Die letzten unter tür= kischem Joche schmachtenden Brüder waren befreit, Bulgarien lag am Boden, ein Siegestaumel hatte bie ganze Nation erfaßt. Und dies im Übermaß gesteigerte Selbstgefühl wendete sich gegen bas Sabsburger Reich, wo die Millionen unerlöster Brüder wohnten. Das Vereinsorgan der Narodna Obbrana, der nationalen Organisation, lehrte: "Es ist ein Irrtum, zu glauben, Amselfeld, Rossowo fei gewesen und vorüber. Wir befinden uns mitten in Rossowo. Die Gründe des neuen Kossowo leben an den Grenzen im Norden und Westen: die Deutschen, Osterreicher und Schwabas mit ihrem Vordringen gegen unseren serbischen und flavischen Süden." In der Sonntagenummer des serbischen Amtsblattes ftanden zum Bidovdan folgende Sage: "Ebenso weit und breit wie die Gebiete find, in denen unsere Volkssprache gehört wird, die ferbische, kroatische und slovenische, von Kikinda im Banat bis Monastir. von Trieft bis zur Sudspitze Dalmatiens, ebenso weit und breit ist die Bedeutung des St. Beitstages und des Kossowo. So viel nationale Seelen auf diesem Gebiete weinen, so viel Retten unserer Brüder knirschen, so viel ist zu leisten, so viel haben wir noch au opfern."

Angesichts dieser überhitzten nationalistischen Stimmung in Serbien wird die Anwesenheit des Thronfolgers bei den Manövern in Bosnien, wird sein Einzug in Sarajewo gerade an diesem heiligen Bidovdan als Beleidigung der Nation empfunden. Aber die "Rächer" sind schon bereitgestellt. Seit dem Mai ist das

<sup>1</sup> Bergl. dazu den Auffat "Sarajewo" von F. Kern. Preuß. Jahrb. 197, Heft 3, Sept. 1924, S. 229 ff.

Attentat in Vorbereitung; bosnische Jünglinge sind durch den Obersten im serbischen Generalstab Dragutin Dimitrejewitsch und den Major Tankositsch mit Waffen aus dem Armeearsenal von Kragujewat versehen, im Schießen ausgebildet und nach Bosnien entsandt. Dimitrejewitsch ist einer der Mörder des Königs Alexander von 1903; ein geborener Verschwörer und Blutmensch, dem, wie seinen Genossen von der "Schwarzen Hand", jeder Mord recht ist, wenn er nur im Namen der serbischen Nation erfolgt. Die Lage der Welt ist so, daß ein einziger Funke genügt, um das Pulversaß zur Explosion zu bringen; "das patrivtische Triebleben serbischer Offiziere diktiert Europa das Geset bes Handelns....1"

Schon balb war das bevorstehende Attentat Gesprächsstoff, sogar auf der serbischen Gesandtschaft in Wien. Der serbische Ministerpräsident, herr Pasitsch, wußte darum, und um sich und seine Regierung für alle Fälle zu decken, erteilte er am 18. Juni seinem Wiener Gesandten den Auftrag, die österreichische Regierung zu warnen. Aber diese Warnung, sau ausgeführt, nicht an die richtige Stelle geseitet, verhallte ohne Wirkung. Und konnte überhaupt eine Regierung einer anderen Mordanschläge mitteilen, ohne die Tat selber unmöglich zu machen und der Täter habhaft zu werden?

Das aber war in diesem Falle unmöglich, denn das amtliche Serbien wollte den Tod des Erzherzogs!

Nicht ungewarnt, nicht ohne Zögern hat Franz Ferdinand die Reise angetreten. Noch in seiner letzten Audienz bei Kaiser Franz Joseph ließ er anklingen, daß er nicht gern zu den Manösvern nach Bosnien, seiner Gesundheit wegen, gehe²; ob er die Reise nicht doch unterlassen solle³? Wartete, hoffte er vielleicht auf einen Gegenbesehl des Oheims? Konnte hier vielleicht noch einmal die alte Abneigung des Monarchen gegen die unsebenbürtige Gemahlin des Thronerben — diesen retten? Denn

<sup>1</sup> Rern a. a. D. 240.

<sup>2</sup> Conrad III, 700. Nach einer Mitteilung bes Fürsten Montenuovo.

<sup>\*</sup> Raifer Franz Josef zu Conrad IV, 37.

vielleicht war das Hauptmotiv der bosnischen Fahrt trotz aller Bebenken, daß die Herzogin von Hohenberg ihren Gatten begleiten sollte und sich bei dieser Gelegenheit zum erstenmal offiziell als Gemahlin des künftigen Kaisers feiern lassen konnte<sup>1</sup>. Raiser Franz Joseph aber gab keinen Gegenbefehl<sup>2</sup>, sondern entzgegnete, der ewigen Streitigkeiten müde: "Mache es wie du willst," und bewilligte dann die Anwesenheit der Herzogin von Hohenberg in Bosnien<sup>3</sup>.

Damit war dem Erzherzog-Thronfolger die Möglichkeit eines Ausweichens abgeschnitten. Jetzt, wo die Entscheidung: ob reisen oder nicht, in seine Hände gelegt war, gab es für ihn als Soldaten kein Zurück. Durfte der Armeeoberkommandant vor Warnungen erbeben?

Und so erfüllte sich sein Schickfal. Am 28. Juni fand ber feierliche Einzug in Sarajewo statt. Auf der Fahrt zum Rathaus explodierte die erste Bombe, die einen Begleitoffizier verwundete. Blaß, aber rasch gefaßt, herrschte der Erzberzog die Gemahlin am Arm — den wartenden Bürgermeifter ob dieses Geschehnisses an; aber bann ließ er ihn seine Rede halten. Beim Einsteigen in das Auto, das die Herrschaften in den Konak zurückbringen follte, will man bemerkt haben, daß ihn ein leiser Frost geschüttelt habe und daß die Berzogin bleich wie eine Tote ge= wefen sei. Eine Rettung gab es kaum mehr. Dberft Dimitreje= witsch und seine Helfer hatten zu gut vorgeforgt: der kaiserliche Pring sollte seinem Schickfal nicht entgeben! Ein unfinniger Zufall unterstützte die lauernden Mörder. Der Lenker des Erz= herzogs irrte sich im Weg, der große schwere Wagen mußte in einer engen Gasse halten und umwenden — ein sicheres Ziel selbst für ungeschulte Schützen, die nicht von ferbischen Offizieren ausgebildet waren. Der Comnasiast Princip bob den Armee= revolver aus dem serbischen Staatsarsenal, zielte und traf.

In diesen Sekunden entschied sich das Schickfal der Welt!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Margutti 145.

<sup>2</sup> Der herricher machte fich später barüber Borwurfe. Conrad IV, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Conrad III, 700.

Der Schuß, der Franz Ferdinands Herzblut verströmen ließ, löste zugleich die Lawine des Weltkrieges, die schließlich auch die Habsburger Monarchie in den Abgrund riß. Denn jetzt gab es keine Möglichkeit mehr, den Frieden und das Neich zu retten.

Der stärkste Mann der Monarchie, der einzige, der ihr neues Leben hätte einhauchen können, der einzige, der Stefan Tisza und dem Magyarentum gewachsen war, dersenige, der den Präventivkrieg gegen Serbien verhindert hatte und verhindern konnte — er war dahin! Gefallen auf dem Felde der Ehre als der Blutzeuge für eine große Menschheitsaufgabe, für die Idee der Überwindung des Nationalismus, der Vereinigung vieler Völker in einem höheren Verbande. Als er verblich, rasten alle Orgien des Nationalismus über die alte Welt dahin, wurden alle Stürme entfesselt, die er noch zu beschwören gedachte und wurden die grausigsten Hekatomben gleichsam zu seiner fürchterslichen Leichenfeier hingeopfert.

Bei seiner und seiner Gemahlin einfacher Bestattung in Artstetten an der Donau — denn auch im Tode wollte er noch mit der unebenbürtigen Frau verbunden sein — fügten die Elemente diesem unersetlichen Leben "den letzen Schlußakkord mit Donner und Blitz und Hagelschauern und Windgebrüll" bei. "Es war," sagt Margutti<sup>1</sup>, "als ob das Weltall zürnen würde ob dieses Geschehnisses, welches als erste Sturzwelle die grauenhafte Sturmflut ankündigte, die unmittelbar darauf mit Feuer und Eisen, mit Blut und Tränen über die entsetze Menschheit hereinsbrechen sollte."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Margutti, 152.

## Die österreichische Frage und der Krieg

## 1. Die dualistische Verfassung und der Präventivkrieg (Conrad von Hößendorff)

Is die Kunde von der Ermordung des Thronfolgers nach Budapest kam, atmete man in allen politischen Lagern, besonders in der Nationalen Arbeitspartei, wie von einem Alp= bruck befreit auf. Gang unverhohlen äußerte man feine Freude1, daß diese seit Jahren über Ungarn und der magnarischen Nation bangende Gefahr beseitigt war. Auch Stefan Tisza konnte auf= atmen. Nun endlich schien er am Ziel seines Lebens: die Opposition war besiegt, der ungarische Reichstag seinem Willen unter= tan und bildete, seit die österreichische Volksvertretung wegen Obstruktion vertagt war, die einzige parlamentarische Tribüne für die 50 Millionen der Monarchie. Im ganzen Reiche gab es jett niemanden mehr, der ihm hätte widerstehen können; das österreichische Kabinett unter Stürgkh war schwach und jedes parlamentarischen Rückhalts beraubt. Rein österreichischer Staatsmann hätte es jeht noch wagen können, von der notwendigen Köderalisierung der Monarchie zu reden. Die Monarchie war Ungarn, und Ungarn war Graf Stefan Tisza.

Das erkannten die Feinde der Magyaren sofort. Kaiser Franz Joseph war zu alt, der neue Thronfolger Erzherzog Karl zu jung und zu schwach, als daß jeht noch der magyarische Block durch die Dynastie hätte hinweggeräumt werden können. In diesem Augenblick wurde eigentlich erst das lehte Band zwischen Osterreich-Ungarn und Rumänien und zwischen der Hosburg und den Kroaten gelöst. In Bukarest hatte Franz Ferdinand die größten Sympathien genossen; man kannte in ihm den Feind der Magyaren, den wärmsten Freund nicht nur des rumänischen Königreichs, sondern auch der siebenbürgischen Rumänen; viele Bukarester Politiker hatten sich in den Gedanken gefunden, die

<sup>1</sup> Prinz Ludwig Windischgräß a. a. D. 50.

volle nationale Einheit dereinst im Verbande eines von ihm errichteten föderalistischen Großösterreich zu finden. Diese nationalen Hoffnungen wurden durch den Mord von Sarajewo mit einem Schlage zerstört, als Stefan Tisza nunmehr als der mächtigste Mann der Monarchie dastand. Von diesem Augenblick an verzweiselte auch König Karol an der Zufunst Osterreich-Ungarns. "Seiner Majestät," berichtete der österreichsische Militärattache in Bukarest, Major Randa, "entschlüpfte die Außerung, er habe im Gespräch mit Bratianu, Take Jonesku und Marghisoman seine eigene Anschauung widerzgespiegelt gefunden, daß nach der Ermordung des Thronfolgers die Zukunst der Monarchie völlig dunkel sei und zu dem größten Pessimismus Anlaß gebe". Männer wie Filipescu beweinten den toten Erzherzog, als sie dem österreichischen Gesandten Grafen Czernin ihr Beileid aussprachen.

Eine katastrophale Wirkung hatte die Ermordung Franz Fersbinands auf die Südslaven der Monarchie.

"In Kroatien mußte man," erzählt Freiherr v. Musulin, selbst ein Kroate, "darüber hatte ich keinen Zweifel, die Beseitisgung des Erzberzogs, des Thronfolgers und künftigen Kaisers und Königs, als einen schweren Schlag für die sübslavische Sache empfinden; es mußte in meinem Heimatlande die Empfindung entstehen, daß auf eine von der Monarchie ausgehende Lösung der südslavischen Frage im Sinne der Einigung der Südslaven in absehdarer Zeit nicht mehr zu rechnen sei. Es mußte zudem auch der Gedanke entstehen, daß die Macht der Opnastie zu wanken beginne"3.

Aber nicht nur in Rumänien, Serbien und Kroatien sah man die österreichische Frage nunmehr auf die Tagesordnung gestellt. Das Problem der Zukunft Osterreich-Ungarns hatte auch die russische Regierung schon lange beschäftigt. Es ist nicht zweiselhaft, daß Rußlands Zukunftsprogramm die Teilung Oster-

Die deutschen Dokumente jum Kriegsausbruch I, 59, Dr. 39.

<sup>2</sup> Conrad IV, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Musulin a. a. D. 214.

reich-Ungarns war; unsicher ist nur, ob man sie in Petersburg sofort herbeiführen, oder ob man den Tod Kaiser Franz Josephs abwarten wollte. Das letze ist wahrscheinlich. Denn man glaubte bestimmt, daß sich nach diesem Ereignis eine vollständige Umwandlung der staatlichen Verhältnisse im Donaubecken vollziehen werde, welche die Gelegenheit zum Eingreisen bieten mußte. Es ist also klar, daß sowohl Rußland, als auch das von ihm zum Teil bereits gewonnene Rumänien, daß ferner Serbien, welches der Jar und seine Minister mit der sicheren Aussicht auf österreichisches Land trösteten, und endlich Italien, das seit 1909 sich dem Jarenreich angenähert hatte, nach dem Tode des Thronsolgers die Zustände im Habsburger Neich mit noch gespannterer Ausmerksamkeit als bisher verfolgten und nummehr erst ihrer Sache ganz sieher zu sein glaubten.

Dieser lähmende Pessimismus wegen der Zukunft wurde aber jetzt, nachdem der einzige starke Mann gefallen war, auch in der österreichischen Öffentlichkeit allgemein. Man hielt die Monarchie keiner Kraftanstrengung mehr für fähig!. Ein Krieg, etwa mit Serbien, mußte nach allgemeiner Ansicht die slavische, vor allem die tschechische Frage aufrollen und zur schwersten Gesfährdung des Reiches führen.

In diesem Augenblick der Kopflosigkeit und Verzweiflung griff ein starknerviger Mann mit allen Kräften ein. Bon dem Gedanken ausgehend, daß ein alter und ruhmwürdiger Staat sich nicht wehrlos seinen Feinden ausliefern dürfe, riet er zum sofortigen Krieg gegen Serbien, ja scheute sich nicht, den Waffengang gegen Rußland und Italien, ja den Weltkrieg zur Rettung der Monarchie kaltblütig ins Auge zu kassen: es war der Chef des Generalstades, General der Infanterie Franz Freisherr Conrad v. Höhendorff.

Der Erzherzog-Thronfolger lernte den aus einer beutschemährischen Soldatenfamilie stammenden ideenreichen, beweg-lichen, modern denkenden, von stürmischen Temperament erfüllten

Bericht bes beutschen Botschaftsrats Grafen Stolberg in Wien. Die beutschen Dokumente jum Kriegsausbruch I, 113, Nr. 87.

genialischen Mann im Sabre 1901 bei den Manövern in Unaarn kennen, wo Conrad ale Schiederichter tätig war. Die Art, wie ihre erite nähere Bekanntichaft zustande kam, ift bezeichnend. Conrad bewohnte ein höchst einfaches Zimmer; ein Bett, zwei Stuhle und ein Tisch waren der ganze Hausrat. Er war in diesem Quartier gerade beim Umkleiden, als der Erzberzog gemeldet wurde. Troß aller Proteste des Generals, daß er ihn unmöglich empfangen könne, trat Franz Ferdinand doch herein und forderte ihn auf, sich ruhig fertig zu machen. Auf der anschließenden Spazierfahrt wurden alle möglichen Fragen erörtert, militärische und politische. Es war des Thronfolgers Art, die Leute so auf die Probe zu stellen. Die inneren Zustände wurden besprochen, die südslavische Frage, wobei Conrad für die großfroatische Lösung eintrat; die staatsrechtliche Stellung Ungarns, alle sich ergebenden Konse= quenzen. Sie waren einig in der Ansicht, daß alle Rrafte des Reiches zusammengefaßt werden müßten, daß alle auflösenden Tendenzen zu bekämpfen seien, daß man allen Sonderbestrebungen entgegenzutreten habe1. Conrad bezeichnete seine politischen Un= sichten dabingehend: daß eine gefunde Verfassung des Gesamt= reiches nur dann gewährleistet sei, wenn die Monarchie unter einer für alle Teile gleichen Zentralregierung stünde. "Bon ibr wären die Agenden zu versehen, die nur gemeinsam behandelt werden konnten, den einzelnen Teilen aber ansonsten nationale und politische Autonomie zu lassen gewesen"2.

Man kann sich benken, daß diese Ansichten den vollen Beifall des Erzherzogs fanden und daß er in Conrad den Mann sah, dessen er bedurfte.

Im Herbst 1906 wurde der General, der sich ein Jahr zuwor durch die von ihm geleiteten Manöver in Tirol ausgezeichnet hatte, ins Belvedere berufen, und hier eröffnete ihm der Thronsfolger, daß er ihn zum Chef des Generalstabes vorgeschlagen habe. Conrad, dem sein Instinkt vielleicht sagte, daß er zum Korpskommandanten besser passe, weigerte sich zunächst. Als aber Franz Ferdinand wiederholt an sein militärisches Gewissen

<sup>1</sup> Conrad I, 37.

<sup>2</sup> Conrad I, 48.

appellierte, an die Pflicht jedes Offiziers, alle aufgetragenen. Dienste zu übernehmen, fügte er sich. Am 18. November 1906 wurde er vom Kaiser zum Chef des Generalstabes ernannt.

Leicht war es ihm nicht, als erklärter Vertrauensmann bes Thronfolgers ein Verhältnis zum alten Raifer zu gewinnen, bem er doch aufgedrängt war. Auch betrachtete Franz Joseph mit Mißtrauen die sich ununterbrochenen folgenden Reformen im Generalstab und im Beere; seinem konservativen und nüchter= nen Sinne fagte dies haftige und ideenreiche Wefen nicht zu. Aber der Notwendigkeit ordnete er seine persönlichen Empfin= dungen unter, wenn er auch mit seinem scharfen kritischen Blick die Schwächen des neuen Chefs erkannte und einmal ausrief: "Ich ärgere mich immer, wenn ich Ihre Denkschriften lese!" Es ehrt beibe, den Raiser und den General, daß Conrad bei Antritt feines Amtes dem Monarchen eine Bitte unterbreitete, nämlich die, ihm stets unumwunden seine Unsichten und Meinungen, sowie offen die Wahrheit sagen zu dürfen; worauf Kranz Joseph echt kaiserlich erwiderte: "Ich gestatte Ihnen dies nicht nur, sondern ich mache es Ihnen auch zur Pflicht"1. Es lag in der Natur der Dinge, daß Conrad, diefer von mannigfachen Ideen erfüllte Geift, der, ein echtes Produkt der f. u. f. Armee, nur den Dienst des Kasserhauses und die Größe der Habsburger Monarchie kannte, sich auf das Gebiet der auswärtigen Politik begab. In immer neuen Denkschriften suchte er zu erweisen, daß militärisch die Gelegenheit gekommen sei, zuerst mit Italien, später mit Serbien den Praventiverieg zu eröffnen. Die Rolle des Generalstabes im modernen Staate ist schwierig. Auch Bismarck hielt es aus seinen Erfahrungen und Rämpfen heraus für natürlich, daß ein Chef des Generalstabes über fein Reffort hinausgreife; aber bie Staatsleitung habe ihm die Schranken zu setzen. In einem monarchischen Staate hat der Souveran bie Aufgabe, den Einklang zwischen der politischen und der militärischen Leitung herzustellen. Daß sich weder Raiser Franz Joseph noch der Thronfolger auf den Gedanken Conrads

<sup>1</sup> Conrad I, 35.

einließen, einen Präventivkrieg gegen Stallen — Franz Ferdinand nannte das Räuberpolitik — und gegen Serbien zu entfesseln, haben wir schon gesehen. Vielleicht hängt die spätere Entfrembung zwischen dem Erzherzog und Conrad wenigstens zum Teil mit diesen Differenzen zusammen.

Welche Ziele für seine Heimat dem Generalstabschef vorsichwebten, kann man aus einem Essay entnehmen, den er im Oktober 1912 für sich verkaßte. Als Programm für Oftersreich-Ungarn wird da aufgestellt1:

Beitritt der Monarchie zum Balkanbund. Dabei fällt den kleinen Balkanstaaten die Rolle zu, die Bayern im Deutschen Reiche spielt.

Wenn das nicht erreichbar, wenigstens Gemeinsamkeit der Wirtschaftspolitik auf Grund eines Zoll- und Handelsbündenisses.

Lösung aller gemeinsamen Fragen im Bundesrat, wozu jeder Staat seinen Minister des Außeren, Kriegsminister, Chef des Generalstades und Finanzminister delegiert.

Als gemeinsame Fragen sind zu behandeln: äußere Politik, Kriegsvorbereitungen, Handelsentwicklung: und Organisation, Finanzpolitik (gemeinsames Münzwesen), Verkehrspolitik. Wenn möglich: Kaiser von Osterreich als Bundesherr. Sonst nur Bundesrat. Zu diesem Verbande sollen nach Conrad zunächst gehören: Serbien, Montenegro, Griechenland.

Eine weitere Konsequenz dieses erweiterten Balkanbundes ist die Selbständigkeit Kroatiens und Slavoniens, sowie die Befriedigung der Ruthenen.

Ob dieses große Programm durch einen allgemeinen Krieg oder durch friedliche Verhandlungen durchzusetzen war, darüber schwankte Conrad. Aber er glaubte, sich auf die Dauer doch nicht verhehlen zu können, daß die südslavische Frage, falls die duaslistische Monarchie als solche erhalten blieb, nur durch gewaltssame Niederwerfung Serbiens vorläufig zu "lösen" war. Aus diesem Grunde hielt er an dem Plan des Präventivkrieges gegen

<sup>1</sup> Conrad II, 314 ff.

diesen Nachbarn fest. Wie er dachte, geht am besten aus einer Denkschrift an Kaiser Franz Joseph vom 20. Januar 1913 her=vor<sup>1</sup>. Darin heißt es:

"Eingekeilt zwischen Rußland, dann einem mächtig gewordenen Serbien und Montenegro und einem auf die Dauer kaum verläßlichen Italien wird die Monarchie zur politischen Ohnmacht und damit zum sicheren Untergang verurteilt sein.

Dies zu vermeiden, muß also der Kern des Abels erfaßt werden, d. h. die Monarchie muß durch eine militärische Kraft= äußerung ihr Prestige, besser gesagt ihre politische Geltung, wiederherstellen.

Am wirksamsten wäre dies der Fall, wenn es gelänge, in einem Kriege gegen Rußland Sieger zu sein . . . Wenn Deutsch- land nur etwas in die Zukunft blicken wollte, so müßte es zu analogen Schlüssen kommen . . . Es ist also auch für Deutsch- land nur von Vorteil, wenn die Kraftprobe zwischen Dreibund und Triple-Entente möglichst bald zum Austrag kommt; also durchaus keine einseitige Belastung Deutschlands, wenn es zu diesem Kriege genötigt werden sollte.

Scheut es aber ben ersten Schritt hierzu, will es diesen Krieg möglichst vermeiden, muß also die Monarchie zunächst mit einer anderen Lösung rechnen, so kann diese nur der Krieg gegen Serbien sein, um diese Macht zu zertrümmern, damit

- 1. das Prestige der Monarchie wiederhergestellt,
- 2. die selbständige Entwicklung dieses für die Monarchie so gefährlichen aggressiven Nachbarstaates im Reime erstickt und damit
- 3. ben Feinden der Monarchie biefer stets bereite Berbundete genommen ware.

Die Chancen für biesen Krieg nehmen mit jedem längeren Hinausschieben ab...

Ich verkenne gewiß nicht das Schwerwiegende dieser Entschlüsse, aber ich bin der Ansicht, daß dies der einzige Beg ift, welcher dazu zu führen vermag, daß die Monarchie ihre Machtskellung wiedergewinnt und auch dauernd aufrecht erhält...

<sup>1</sup> Conrad III, 12 ff.

Die Kräftevereinigung der Triple-Entente schließt... um Deutschland einen Ring, der immer fester und fester wird, welchen Deutschland daher je früher desto besser sprengen muß, wenn es von ihm schließlich nicht dauernd beengt, vielleicht zersbrückt sein will.

Ich bin der Ansicht, daß für Deutschland die Stunde zu dieser entscheidenden Tat geschlagen hat und daß es dieselbe nicht versäumen sollte, solange es ein Ofterreich-Ungarn an der Seite hat, in dessen Armee jetzt wohl noch das traditionelle Gefüge die Oberhand besitzt, ein Gefüge, an welchem aber in hinskunft um so erfolgreicher gerüttelt werden wird, je mehr dermalen einer Kraftprobe mit den aggressiven Gegnern ausgewichen wird."

Daß Conrad im Lager des kriegerischen Annexionismus stand, ist klar. Damit stellte er sich nicht nur in schärfsten Gegensatz Tisza, der keine Südslaven in die Monarchie aufnehmen wollte, weil die Magyaren das einfach nicht vertragen hätten, sondern auch zu seinem Gönner Franz Ferdinand. Denn dieser vertrat, wie wir wissen, die trialistische Lösung des Reichsproblems, und zwar zugunsten eines Großkroatien. Diesen kroatischen Trialismus anzustreben, war, obwohl höchst gefährlich, doch keine Utopie; Voraussezung war dabei, daß der Friede nach außen gewahrt blieb. Wohl aber war der Gedanke Utopie, durch Niederwerfung, Aufteilung und restliche Annektierung Serbiens eine "Lösung" des südslavischen Problems erzielen zu können. Diese "Lösung" erscheint um so utopischer, als Conrad die Rolle des verstümmelten Serbien in der Monarchie mit derzenigen Bayerns im Deutschen Reich in Parallele stellt.

Worin lag der schwere Rechenfehler Conrads und der Ansnexionisten<sup>1</sup>?

Darin, daß, solange Franz Ferdinand nicht den Dualismus beseitigt und den Föderalismus eingeführt, also Ungarn tief gebeugt hatte, also bei Erhaltung der dualistischen Verfassung, eine "Lösung" der südslavischen Frage gar nicht denkbar war!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wgl. dazu F. Kern, Die südslavische Frage und die Wiener Kriegspartei 1913/14. Schmollers Jahrbuch, Jahrgang 48, heft 1 und 2.

Im Kalle des Sieges gegen eine ganze Welt — denn Conrad faßte kaltblütig auch den Krieg des gesamten Kontinents ins Auge — wäre die staatliche Ordnung, die dann im Südosten hätte geschaffen werden können, im besten Kalle ein Provisorium à la Bosnien geworden1. Denn ein siegreiches Ungarn hätte nie und nimmer in die geringste Erschütterung des Dualismus, also etwa in die Aufnahme neuer Slaven in die Monarchie gewilligt! Das Ergebnis eines siegreichen Krieges wäre also, wie Kern sehr richtig bemerkt, die völlige Anarchie gewesen, ba dann 11 Millionen Sübslaven Habsburgs ohne staatliche Gestaltung und Zusammenfassung unter der Militärdiktatur oder dem verstärkten Regiment der Magyaren hätten leben müffen! So kann man wirklich fagen2, daß die Conradiche Lösung eine Scheinlösung war und die wirkliche verbarrikadierte, nämlich den Köderalismus. "Statt an die herkulesarbeit der Köderalisierung, die mißlingen konnte," bemerkt Rern mit Recht, "begab sich Conrad an die Sispphusarbeit der Annexionspolitif, die miß= lingen mußte."

Diese war aber deshalb so ungeheuer gefährlich, weil sie in der augenblicklichen europäischen Lage notwendig zugleich Bestandteil eines siegreich durchgeführten Weltkrieges war<sup>2</sup>.

Wir sehen also: bei Erhaltung der dualistischen Verfassung, des magyarischen Übergewichts in der Monarchie, war Conrads Präventivkrieg ein Wahnsinn, weil er selbst im de sten Falle keine Lösung des südslavischen Problems gestattete. Weil Franz Ferdinand das einsah und weil seine großkroatische, föderalistische Lösung nur denkbar war bei Erhaltung des Friedens, entzog er sich immer wieder dem mächtigen suggestiven Einsluß des Generalstabschefs.

Man hätte nun denken sollen, daß des Erzherzogs Gedanke (Erhaltung des Friedens) gerade nach seinem Tode endgültig hätte triumphieren müssen. Wenn Conrad und die Gewalt-

<sup>1</sup> Kern a. a. D. 249.

<sup>2</sup> Rern a. a. D. 254.

<sup>8</sup> Rern a. a. D. 255.

politiker hätten logisch benken können, würden sie in dem Augenblick, da Franz Ferdinand ermordet wurde, also der Duaslismus und das ungarische Übergewicht sicherer als jemals war, endgültig auf ihre Annerionspolitik verzichtet haben. Aber das gerade Gegenteil trat ein. Mit dem Thronfolger war der Damm gegen die Kriegspolitik gebrochen. Die dualistische Bersassung, gerade weil sie keine "Lösung" des südslavischen Problems gestattete, schuf erst recht den Boden für eine Berzweifslungspolitik der Conrad und Berchtold. Vielleicht glaubte der General nach der Ermordung des Erzherzogs, eine siegreiche kaiserliche Armee könne auch dem von Tisza geführten Magyarentum eine wahrhafte Lösung schließlich aufzwingen.

Vor allem aber meinte Conrad die Gewißheit zu haben, daß jetzt, nach Franz Ferdinands Tode, das feindliche Ausland, daß Rußland, Italien, Rumänien, Serbien und Montenegro die Stunde dieses dualistischen, von den Magyaren geleiteten Ungarn-Osterreich gekommen sähen. Die Gewißheit der Dauer des Dualismus, die völlige Unmöglichkeit der Föderalisserung der Monarchie nach des Thronfolgers Ausscheiden, zeigte ihm jetzt die ungeheure, drohende Gefahr. Daß die fremden Mächte etwa den Tod des alten Kaisers abwarten würden, glaubtg Conrad nach dem Attentat nicht mehr, oder wenn ja, dann hielt er gerade deswegen den Zeitpunkt für gekommen, daß die Monarchie von sich aus in der ihr einigermaßen günstigen Lage die Stunde des Entscheidungskampfes bestimme.

Halten wir fest: die Ermordung des Thronfolgers gab den letzten Anstoß zum Kriege, der jetzt nicht mehr als ein Präventivkrieg wie von dem 28. Juni, sondern als ein Berteidigungsfrieg erscheinen konnte. Gerade weil Freund und Feind in dem ermordeten Erzherzog die einzige Persönlichkeit gesehen hatten, welche die Monarchie durch entsprechenden inneren Umbau hätte retten können, und weil nunmehr aus der verfahrenen Lage — drohende Sprengung durch die Sübslaven von außen und innen — niemand mehr einen Ausweg wußte, triumphierte die Kriegspartei. Nachdem durch die Bluttat von Sarajewo die österreichische Frage

unwiderruflich auf die Tagesordnung Europas gesetzt war, schien nur eine Tat der Verzweiflung übrig zu bleiben.

Denn auf dem wahren Weg zur Rettung — Föberalisierung des Reiches — lag der magnarische Felsen.

Wie kam es nun, daß Conrad den Kaiser Franz Joseph, den Minister des Auswärtigen, daß er schließlich sogar den widersstrebenden ungarischen Ministerpräsidenten, diesen mächtigsten Mann des Reiches, für seine Kriegspolitik, die Politik der Verzweiklung, gewinnen konnte?

Das Problem liegt verhältnismäßig einfach bei Raiser Franz Joseph. Schon 1913 hatte ja, wie wir schon wissen, Graf Berchtold zu Conrad geäußert: der Raiser hat ja noch das Monarchengefühl und würde sagen: jest ist es zuviel! Die Tat von Sarajewo hat dieses Gefühl jedenfalls zum vorherrschenden in der Seele des Greises gemacht. Aberdies war er niemals der bedingungslose Gegner eines Rrieges gegen Serbien gewesen, war vielmehr der Aberzeugung, daß dieser doch einmal kommen muffe, wie er gelegentlich zu Conrad bemerkte. Für den Herrscher waren zwei Tatsachen entscheibend, um seine Bedenken gegen den Krieg zu verringern: einmal, daß auch seine verantwortlichen Rat= geber ihn für unvermeidlich erklärten, wobei die Bluttat von Sarajewo unzweifelhaft als eine Angriffshandlung Serbiens betrachtet werden konnte; und dann die Gewißheit der deutschen Bundeshilfe in der sich ergebenden Krifis1. Dafür besitzen wir in Conrads Aufzeichnungen ein klassisches Zeugnis2.

Am 5. Juli 1914, an demselben Tage, wo der öfterreichische Botschafter ein die deutsche Bundeshilfe heischendes Handschreisben seines Monarchen dem deutschen Kaiser übergab, hatte Conrad Audienz in Schönbrunn. Er fand Franz Joseph ganz klar über den Ernst der Lage, aber unsicher, ob er auf seinen Verbündeten werde rechnen können. Der Chef des Generalstabes äußerte seine Unsicht über die Unvermeidlichkeit eines Krieges mit Serbien. Der Herrscher erwiderte: "Ja, das ist ganz richtig, aber wie

<sup>1</sup> Darüber fiebe weiter unten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad IV, 36.

wollen Sie Krieg führen, wenn alle dann über uns herfallen, besonders Rufland?"

Conrad: "Wir haben doch die Rückendeckung durch Deutschland?" Der Kaiser blickte ihn fragend an und sagte: "Sind Sie Deutschlands sich er?" Er habe dem Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand aufgetragen, in Konopischt vom deutschen Kaiser die Erklärung zu verlangen, ob Osterreich auch in Hinkunft unbedingt auf Deutschland rechnen könne? Wilhelm II sei dieser Frage ausgewichen und die Antwort schuldig geblieben.

Conrad erfuhr bann, daß am Abend vorher eine Rote an Deutschland abgesandt sei, in der klare Antwort verlangt werde. Darauf fragte ber Generalstabschef: "Wenn die Antwort lautet, daß Deutschland auf unserer Seite fteht, führen wir dann den Rrieg gegen Serbien?" Der Raifer entgegnete: "Dann ja." Nach kurzem Nachdenken fuhr er fort: "Wenn Deutschland uns diese Antwort aber nicht gibt, was dann?" Worauf Conrad nur entgegnen konnte: "Dann stehen wir aller= bings allein." Um anderen Tage konnte er seinen Gesamtein= druck über des Kaisers Haltung dem Grafen Berchtold in die Worte zusammenfaffen: "Wenn Deutschland zustimmt, wird Seine Majestät für ben Krieg gegen Serbien fein." Am 7. Juli erfuhr er dann vom Minister des Außeren, daß Deutschland un= bedingt auf Ofterreichs Seite stehen würde, "auch wenn unser Vorgeben gegen Serbien den großen Krieg auslösen follte. Deutschland riete uns zum Losschlagen"1.

Berwickelter als bei Kaiser Franz Joseph liegen die Dinge bei Berchtold. Wie kam es, daß ein Kavalier mit leichter Hand, ein Mann, der sich erst nach langem Bedenken und erst auf wiedersholten Wunsch des Kaisers entschlossen hatte, das schwere Amt des Ministers des Außeren anzunehmen, dazu eine mehr weiche und bestimmbare Natur, ohne das feste Selbstvertrauen und die überlegene Geste des Grafen Ahrenthal, sich schließlich zu dem Ultimatum entschließen und das Risiko des Weltkrieges auf sich nehmen konnte?

<sup>1</sup> Conrad IV, 42.

Die Erklärung liegt in seiner Schwäche. Was dem drängensten Generalstabschef bei dem härteren Ahrenthal nicht gelungen war, ihn zum Präventivkrieg zu gewinnen, das gelang ihm bei dem schwächeren Verchtold. Auf Grund der Conradschen Aufzeichnungen können wir genau verfolgen, wie er den schwankensten Minister des Außeren zu sich hinüberzog.

Es ist schon bezeichnend, daß Graf Berchtold ganz im Gegensatzu seinem Vorgänger von vornherein wünscht, mit dem Chef des Generalstades gute Beziehungen zu pflegen. Im Laufe der Zeit wird Conrads Einfluß stärker, und Berchtold hält es für gut, ihm gegenüber die Kolle des starken Mannes zu spielen, — wie es Schwache gern tun — der nur leider durch friedliebende stärkere Faktoren (Kaiser, Thronfolger, Deutschland, Italien) gehemmt ist. Dadurch steigert er nur bei dem tatkräftigen Soldaten das Gefühl, daß er ganz anders wie Ahrenthal, doch noch ins Schlepptau zu nehmen sei?

Kern weist mit Necht auf die bedenkliche Tatsache hin, daß die überaus zahlreichen Krisen und Kompromisse des Jahres 1913 bei der Wiener politischen Leitung einen unterdrückten Groll ansammelten und "die Neigung erzeugen mußten, bei guter Geslegenheit einmal zu zeigen, daß die Duckmäuserei ihre Grenzen habe."

Von großer Bedeutung — wegen der Zukunft — gestaltete sich die Krisis im März 1913. Serbien und Montenegro hatten das selbständige Albanien besetzt. König Nikolaus, der König der schwarzen Berge, weigerte sich, Skutari zu räumen. Conrad hoffte, die große Stunde sei gekommen, und betrieb mit Feuereiser das kriegerische Vorgehen der Monarchie. Am 23. März richtete er ein bedeutsames Schreiben an Berchtold, in dem es heißt<sup>4</sup>:

"Ich glaube, daß es für alle rein diplomatischen Pressions-

<sup>1</sup> F. Kern hat darüber fehr belehrend gehandelt in dem Auffat "Conrad und Berchtold", Europäische Gespräche. März/April 1924, S. 97 ff.

<sup>2</sup> Kern, Europäische Gespräche a. a. D. 100.

<sup>3</sup> Chenda 101. 4 Conrad III, 182.

mittel zu spät und daß die Monarchie schon längst in die Notwendigkeit versetzt ist, zu handeln, sowie daß jedes Hinausziehen einer dezidierten Aktion die Lage nur verschlimmert.

Meiner Ansicht nach wären unsere Forderungen präzise zu formulieren, vor allem: Einstellung der Feindseligkeiten in Albanien und Räumung des albanesischen Gebietes seitens Serbiens und Montenegros; diese Forderung wäre unter ein kurz bestristetes Ultimatum zu stellen, und wenn dieselbe nicht voll und ganz berücksichtigt wird, die für den Kriegsfall B, also gegen Montenegro und Serbien gerichtete Mobilisierung anzuordnen; gleichzeitig damit hätte die Flottenaktion einzusetzen...

Ich muß diese Notwendigkeit des Handelns im großen Stile vom militärischen Standpunkte als einzig Richtiges hervorheben und mich gegen alle mit halben Mitteln oder im Wege kleinslicher Unternehmungen gedachten Schritte aussprechen.

Die Gefahr, welche aus der Haltung Rußlands droht, muß in Kauf genommen werden, aber eine dezibierte Haltung Deutsch= lands vermöchte eine Gefahr von dieser Seite wohl abzuwenden."

Am 24. März wurde Conrad noch um 10 Uhr abends in das Palais am Ballplatz berufen; ein alarmierendes Telegramm aus Cetinje war eingetroffen. Der Ebef des Generalstabes bemerkte mit Erstaunen unter den Amwesenden — Kriegsminister Krosbatin, Berchtold, Graf Szapáry vom Ministerium des Auswärtigen — auch den Obersthofmeister Fürsten Montenuovo. Es kann kaum ein Zweisel sein, daß der Kaiser diesen Vertrauten, wohl auf Berchtolds Bunsch, zu dieser Konferenz abgeordnet hatte, um Unheil zu verhüten und die Friedenspartei gegen Conrad zu unterstüßen.

Dieser vertrat die sog. B.-Mobilisierung, d. h. gegen Montenegro und Serbien, wogegen Fürst Montenuovo und Graf Szapáry sofort mit aller Energie auf den zu erwartenden Sturm in Europa und das geradezu unvermeidliche Eingreisen der Russen hinwiesen. Berchtold hielt sich zurück und freute sich gewiß im stillen, daß Conrad allein blieb.

<sup>1</sup> Das Folgende nach Conrad III, 183 ff.

Solche Krisen wiederholten sich im Laufe des Jahres 1913. "Es bildet fich der", wie Kern fagt1, "für den leitenden Staats= mann einer Grofmacht gewiß aufreibende Dauerzustand heraus, ber auch im Juli 1914 befteht: Ofterreichs Preftige den Verhöhnungen der balkanischen Rleinstaaten ausgesetzt, und wenn Ofterreich sich aus eigener Kraft — was es so leicht könnte bagegen wehren will, sofort über Petersburg Gefahr des Welt= krieges und weiterhin Abhängigkeit von dem guten Willen und bem Geschick Deutschlands und Englands, Remedur auf friedlichem Wege zu schaffen." Und doch kann diese die Monarchie nicht vor weiterem Sinken ihres Ansehens und der Möglichkeit fünftigen Rrieges retten. So gewinnt Conrad im Ministerium des Auswärtigen immer mehr an Anhang. Es ist so, wie Kern treffend bemerkt: "Wenn Berchtold feine Erfolge bat, mit denen er Conrad beschwichtigen kann, wenn die Reizungen ber Sud= flaven nicht aufhören, dann wird in Wien eine Stimmung entsteben, die es den augenblicklichen Hütern des europäischen Friedens, Bethmann und Gren, nicht leicht machen wird, die Zügel in der Hand zu behalten. Denn wenn die Serben und die Ruffen das Privileg haben, ungebärdig zu fein, von Bfterreich-Ungarn aber verlangt wird, daß ihm die Geduld niemals reiße, wer bürgt denn schließlich noch dafür, daß die Wiener nicht falsch werden und der schmale Damm bricht, der jetzt noch die Politik des Ballplates von der des Stubenrings scheidet?"

In den Sommer des Jahres 1913 fällt ein Schreiben Conrads an Berchtold, das — im Hindlick auf den Juli 1914 — weltgeschichtliches Interesse beanspruchen kann. In dem Brief vom 30. Juli 1913 heißt es: "es dürften weiterreichende militärische Maßnahmen nicht eines geringfügigen, praktisch bedeutungslosen Zweckes wegen erfolgen, sondern es müßten dieselben für das große Ziel der Wiedergewinnung, dzw. Erweiterung unserer Balkanposition aufgewendet werden; dabei dürfte Deutschland nicht wieder so, wie es im Jahr 1909 geschah, gefragt werden, da dieses unsere

<sup>1</sup> Kern a. a. D. 102.

Machterweiterung am Balkan schon deshalb zu hintertreiben trachtet, weil es in den dortigen selbständigen Staaten ein fruchtbares Gebiet für seine kommerziellen Bestrebungen erblickt".

"Was ist das für ein weltpolitisch enger Horizont", bemerkt Kern mit vollstem Recht dazu, "der den Bundesgenossen, dessen Stärke allein die Rettung bringen kann, über die eignen letzten Ziele täuschen will, um durch solche Hintergehung ihn zu dem "rettenden" Opfer zu vermögen!"

Damit ist das Programm aufgestellt, nach welchem sich im Juli 1914 das Drama abspielen wird. Auch aus Gesprächen mit dem immer weicher werdenden Grafen Berchtold<sup>3</sup> konnte Conrad entnehmen, daß seine Saat reise. Es konnten einmal die Hemmungen und Mißerfolge eine Jahl und einen Grad erreicht haben, "daß für Berchtold eine Art innerer Kabinettsfrage als Borgefühl einer äußeren eintrat: entweder vom Schauplag abzutreten, oder endlich mit den hemmenden Faktoren, heißen sie Kaiser, Deutschland oder Italien, fertig zu werden!"<sup>4</sup>

Sehr charakteristisch ist auch das Gespräch Conrads mit dem Minister des Auswärtigen vom 29. September 1913<sup>5</sup>. Nach dem siegreichen Ausgang des bulgarischen Krieges war Serdien geschwellt von Kraft und Hoffnung, sodaß der General von jetzt ab auch die letzte Möglichkeit einer friedlichen Auseinanderssehung für geschwunden erachtete und eine Lösung jetzt nur mehr gewaltsam für denkbar hielt. Bei dieser Unterredung wies Berchtold auf die Konsequenzen einer Mobilisserung hin.

"Aber das Furchtbare dabei sind die gewissen drei Wochen vom Beginn der Mobilisierung bis zum Losschlagen! Wenn man das so haben könnte: Ultimatum und Einmarschieren.

Conrad: Das geht bei einem Cabreheer nicht.

Berchtold: Die Mächte werden in dieser Zeit Einspruch erheben.

<sup>1</sup> Conrad III, 410.

<sup>2</sup> Rern, Conrad v. Bogendorff und ber Rrieg, Btichr. f. Pol., XIV, S. 1, S. 55.

<sup>8</sup> Rern, Europäische Gespräche a. a. D. 105.

<sup>4</sup> Chenba.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conrad III, 443.

Conrad: Dann muß man hart bleiben!"

Aus einem weiteren Gespräch läßt sich deutlich erkennen, daß Berchtold, der, wie er selber sagt, "mit dem Herzen bei Conrad ist, mit dem Kopfe nicht — sich mehr hinter die maßzgebenden Faktoren verschanzt: Kaiser und Thronfolger. Ihnen überläßt er es, die Einwände gegen Conrads Kriegspolitik zu einem Beto zu verdichten". Diese zwiespältige Haltung des Ministers des Auswärtigen kam auch in dem gemeinsamen Ministerrat vom 3. Oktober 1913 zum Ausdruck, in dem Graf Tisza mit allem Nachdruck gegen eine Einverleibung Serbiens sprach<sup>2</sup>. Da ein Stärkerer sein Beto gegen den General einslegte, konnte Berchtold selber ungefährdet den Energischen spielen. Und so blieb seine Haltung bis zum Mord von Sarajewo.

In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, in welcher Richtung sich seine politischen Gedankengänge kurz vor dem Attentat bewegt haben.

Gerade am Borabend der Katastrophe ließ die österreichischungarische Regierung eine Denkschrift für Berlin ausarbeiten, in
welcher die leitenden Gesichtspunkte der Hosburg zusammengefaßt
waren. Im Grunde handelte es sich für die Monarchie darum,
wie entweder das seit 1883 verbündete Rumänien — das durch
die magyarische Nationalitätenpolitik in Ungarn erbittert, von
Rußland im Frühjahr 1914 halb gewonnen war — an die
Zentralmächte wieder näher angeschlossen, oder wie ein Ersaß
dafür in Gestalt Bulgariens gewonnen werden könne. Rußland,
hieß es in der Denkschrift, arbeite auf die Wiederherstellung des
Balkandundes mit Einschluß Rumäniens hin; Osterreich-Ungarn
könne diesen Vorgängen nicht länger tatenlos zusehen. Da Rumänien doch nicht wieder zu gewinnen sei, müsse man in Bulgarien Ersaß dafür suchen; mit ihm und der Türkei wurde ein
Bündnis vorgeschlagen.

Bum Schluß wurde Deutschland gebeten, diese Politik zu unterstützen, ja man hoffte, durch Heranziehung Griechenlands

<sup>1</sup> Rern, Europäische Gespräche, 107.

<sup>\*</sup> Prototoll bei Conrad III, 724 ff.

vielleicht auch Rumänien zu den Zentralmächten zurückführen zu können.

In dieser kurz vor dem Attentat von Sarajewo entworfenen Denkschrift ist also keine Rede von einem Präventivkrieg. Man will nur eine neue Balkanpolitik beginnen — Bündnis mit Bulgarien und der Türkei —, um angesichts der russischen Pläne die eigene Lage zu verbessern.

Da geschah, bevor noch diese Denkschrift abgesandt wurde, der Mord vom 28. Juni. Und sofort wurde der Satz auf= genommen: Serbiens Unverföhnlichkeit fei jetzt neuerdings erwiesen. "Um so gebieterischer tritt an die Monarchie die Not= wendigkeit heran, mit entschlossener Hand die Fäden zu zer= reißen, die ihre Gegner über ihrem Saupte zu einem Nete verbichten wollen." Da alles darauf ankam, den deutschen Berbündeten angesichts der neuen Lage zu klarer und eindeutiger Stellungnahme zu zwingen, weil man ohne die deutsche Unterstübung und Rückendeckung natürlich nicht vorgeben konnte, wurde Raiser Franz Joseph veranlaßt, an Raiser Wilhelm ein Handschreiben zu richten, das sein Botschafter am 5. Juli übergab, gleichzeitig mit jenem Memorandum. "Das gegen meinen armen Neffen verübte Attentat," beifit es in jenem allerhöchsten Schreiben1, "ist die direkte Folge der von den ruffischen und serbi= schen Panflavisten betriebenen Agitation, deren einziges Biel die Schwächung des Dreibundes und die Zertrümmerung meines Reiches ist.

Nach allen bisherigen Erhebungen hat es sich in Sarajewo nicht um die Bluttat eines Einzelnen, sondern um ein wohlorganisiertes Komplott gehandelt, dessen Fäden nach Belgrad reichen, und wenn es auch vermutlich unmöglich sein wird, die Romplizität der serbischen Negierung nachzuweisen, so kann man wohl nicht im Zweisel sein, daß ihre auf die Bereinigung aller Südslaven unter serbischer Flagge gerichtete Politik solche Berbrechen fördert, und daß die Andauer dieses Zustandes eine dauernde Gefahr für mein Haus und meine känder bildet...

Die deutschen Dokumente jum Rriegsausbruch I, Dr. 13, G. 19 f.

Das Bestreben meiner Regierung muß in Hinkunft auf die Isolierung und Verkleinerung Serbiens gerichtet sein. Die erste Etappe auf diesem Wege wäre in einer Stärkung der Stellung der gegenwärtigen bulgarischen Regierung zu suchen, damit Bulgarien, dessen reelle Interessen mit den unsrigen übereinstimmen, vor der Rückkehr zur Russophilie bewahrt bleibt."

Nach weiteren Auseinandersetzungen über die politische Gestaltung am Balkan heißt es dann zum Schluß: "Dies (die Sicherung des Friedens) wird aber nur dann möglich sein, wenn Serbien, welches gegenwärtig den Angelpunkt der panflavistischen Politik bilbet, als politischer Machtfaktor ausgeschaltet wird.

Auch Du wirst nach den jüngsten furchtbaren Geschehnissen in Bosnien die Überzeugung haben, daß an eine Bersöhnung des Gegensates, welcher Serbien von uns trennt, nicht mehr zu denken ist und daß die erhaltende Friedenspolitik aller europäisschen Monarchen bedroht sein wird, solange dieser Herd von versbrecherischer Agitation in Belgrad ungestraft fortlebt."

Ja, Graf Honos, der Aberbringer des Handschreibens, erklärte mündlich eine Aufteilung Serbiens für notwendia.

Dabei waren die herren am Ballplat so weitsichtig, sich troß allem die Frage vorzulegen, ob die innere Lage der öfter= reichisch=ungarischen Monarchie ein energisches Auftreten nach außen überhaupt gestatte. Und sofort machten sich Bedenken geltend. Zunächst das Alter des Raisers, dann die Schwäche ber österreichischen Regierung, die sich des Rückhalts am Parlament beraubt hatte; dann die wenig verlockenden Erfahrungen mit ben "Erfolgen" der letten Jahre. Aber es sprachen doch viele und wichtige Gründe für die Einleitung einer Aftion: vor allem, daß diesmal das Recht auf Ofterreichs Seite sei, daß man der Sym= pathien Europas in dieser Angelegenheit gewiß fein könne: ferner. daß gerade die Ermordung des Thronerben die öffentliche Meinung in einem Gefühl der Empörung geeinigt habe. Endlich überlegte man, daß zwei Persönlichkeiten von außergewöhnlichen Magen in diesem Augenblick an der Spipe standen: in Conrad v. Högendorff ein militärischer Führer, der das allgemeine

Bertrauen genoß, und in Stefan Tisza ein so kraftvoller Politiker.

Also gerade die Tatsache, daß Tisza und Conrad so ungewöhnliche Männer waren, hat den leitenden Köpfen des Ball=

plates den Entschluß zum Kriege erleichtert!

Ja, der suggestive Einfluß des Generalstabschefs war schon so groß, daß selbst die Einzelheiten des Borgehens Conrads Absicht entsprachen. Es kam so, wie er in jenem Schreiben an Berchtold vom 30. Juli 1913 gesordert hatte: man besichloß, den deutschen Verbündeten möglichst wenig einzuweihen.

Das Schlimmste bei allem war, daß sich in diesen Aberslegungen keine Spur von dem Gedanken einer wirklichen Lösung der südssavischen Frage in irgendeinem Sinne zeigte. Die kriegerisch-annersonistische Politik des Generalstabschefs hatte bei Kaiser und Minister vollskändig triumphiert.

Und doch muffen wir fragen, ob Freiherr v. Conrad anders handeln konnte und durfte, ob er nicht in einen unüberschreitbaren tragischen Kreis gebannt war?

Ein Darsteller der jüngsten deutschen Geschichte², welcher der alten österreichischen Monarchie allerdings jede Lebenskraft abspricht, sagt mit Recht: "Conrad v. Höhendorff ist die tragische Figur des Weltskrieges. Wir Reichsdeutsche hätten in bezug auf das verbündete Osterreich-Ungarn eine doppelte Politik haben dürfen — sofern wir gescheit genug dazu waren. Wir mußten die Donaumonarchie erhalten wollen, solange sie zu erhalten war, und wir mußten sie mit beerben wollen, wenn sie um keinen vernünftigen Preis mehr zu erhalten war. Der Deutsch-Osterreicher Conrad durfte in bezug auf die Donaumonarchie, deren letzter Feldherr er war, nur eine Politik kennen: er mußte sie erhalten wollen, mit den Mitteln, die seines Amtes waren, auch wenn sie um keinen vernünftigen Preis mehr zu erhalten war. Das war Conrads Tragik.

Wenn das deutsche Reichsheer einer bankerotten Politik aus der Patsche helfen sollte, so war es noch eine viel bankerottere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Musulin a. a. D. 222.

<sup>2</sup> Paul harms: Bier Jahrzehnte Neichspolitik. 206 f.

Politif, der Conrad mit den "anderen Mitteln" der Gewalt neues Leben einhauchen sollte. Die Aufgabe ging über Mensschenkraft; einen Sterbenden zu neuem Leben zu erwecken, ist keiner irdischen Geistes= und Arbeitskraft gegeben, und wäre sie schier so unerschöpflich wie die des letzten, wahrhaften Generalsstabschefs der ruhmreichen k. u. k. Armee".

## 2. Stefan Tisza und das Ultimatum

Nun aber hatte der Dualismus von 1867 gegen plögliche und übereilte Schritte des gemeinsamen österreichisch-ungarischen Ministers in Wien einen mächtigen Damm aufgerichtet. Nach den Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes führte dieser seine Politik im Einverständnis mit den Ministerien beider Staaten, was angesichts des vollkommen magnarischen übergewichts nur hieß: im Einverständnis mit dem kgl. ungarischen Ministerpräsidenten. Ohne Stefan Tisza konnten weder Graf Berchtold noch Conrad den Kaiser im Sinne des Krieges beraten. Das Schicksal der Welt hing also in diesen furchtbaren Tagen von den Entscheisdungen des ungarischen Ministerpräsidenten ab.

Und Stefan Tisza erklärte sich sofort gegen den Präventivfrieg! Als er von dem Berchtoldschen Entschluß hörte, die serbische Frage mit Gewalt zu bereinigen, war er überrascht; sein christliches Gefühl sträubte sich in dem Gedanken an das kommende Blutvergießen, und sein richtiger politischer magyarischer Instinkt sagte ihm, daß auch ein siegreicher Ausgang des geplanten Abenteuers höchst gefährlich sein müsse; eine wenn auch kleine Annerion serbischen Gebietes mußte die Schwierigkeiten und Gefahren des "magyarischen Nationalstaates" Ungarn ins Ungemessen steigern; neue Slaven konnte weder die Monarchie noch auch insbesondere Ungarn brauchen. Und vor allem erwog er sofort, in welcher Art man sich denn eigentlich — bei Innehaltung des Dualismus, auf der er bestand, d. h. unter strengster

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angyal 65.

Ausschließung der Föderalisierung der Monarchie — die dauernde Ausschaltung Serbiens dachte? Darauf gab es keine Antwort. Und vor allem: die oberflächlichste Betrachtung der europäischen Lage mußte zur höchsten Vorsicht mahnen; kein Zweifel, die Gegenwart war trübe. Aber konnte es nicht eine Besserung in der Zukumft geben?

In biefem Sinne war ein Memorandum gehalten, das Stefan Tisza am 1. Juli für den Kaiser aufsetzte und in welchem er seine Auffassung der Lage darlegte. Der Inhalt war folgender1: Er könne, sagte da der ungarische Ministerpräsident, der Absicht des Grafen Berchtold, die ihm dieser soeben persönlich eröffnet habe, die Greueltat in Sarajewo zum Anlag der Abrechnung mit Serbien zu machen, nicht beipflichten. Er habe ihm kein Hehl daraus gemacht, daß er dies für einen verhängnisvollen Fehler halte und die Berantwortung keinesfalls teilen würde. Erstens hätte die Monarchie bisher keine genügenden Anhaltspunkte, um Serbien verantwortlich machen zu können und um trot etwaiger befriedigender Erklärungen der ferbischen Regierung einen Krieg mit diesem Staate zu provozieren. Die Staatsmänner der Monarchie wurden den benkbar schlechteften locus standi haben, würden vor der ganzen Welt als die Kriedensstörer dafteben und einen großen Krieg unter den ungunftigften Umftanden anfachen. Zweitens halte er diefen Beit= vunkt, in dem die Monarchie Rumänien so aut wie verloren habe und Bulgarien, der einzige Staat, auf den sie rechnen könne, erschöpft darniederliege, überhaupt für recht ungunstig.

Bei der jetzigen Balkanlage wäre es sein geringster Kummer, einen passenden casus belli zu finden. Sei einmal der Zeitpunkt zum Losschlagen gekommen, so könne man aus den verschiedensten Fragen einen Kriegsfall aufrollen. Vorher müsse jedoch eine politische Konstellation geschaffen werden, die das Kräftevershältnis für die Monarchie weniger ungünstig gestalte.

<sup>1</sup> Gooß a. a. D. 62 ff. Der Text in: Diplomatische Aktenstücke zur Bors geschichte bes Krieges 1914. Ergänzungen und Nachträge zum österreichischsungarischen Rotbuch, I. Teil 1919. Seite 16 ff.

Der definitive Anschluß Bulgariens in einer Weise, welcher keine Spihe gegen Rumänien habe und zu einer Verständigung sowohl mit diesem Staate wie mit Griechenland die Türe offen halte, werde von Tag zu Tag dringender; es müßte demnach ein letzter Versuch mit Deutschland gemacht werden, um den offenen Anschluß Rumäniens an den Dreibund durchzusühren. Wolle oder könne Deutschland diese Mission nicht erfüllen, so müsse es hinnehmen, daß Osterreich-Ungarn wenigstens Bulzgarien dem Oreibunde sichere.

Bersäume die Monarchie dies Rumänien zuliebe noch länger, so würde nur sie die Schuld tragen, wenn Bulgarien — von ihr verlassen — eines schönen Tages sich dem gegen sie gebildeten Bündnisse anschließe und Österreich-Ungarn ausplündern helse, um ein Stück mazedonisches Land zu erhalten. Schließlich glaubte er, ein Bündnis der Monarchie mit Bulgarien biete die einzige Möglichkeit, Rumänien zurückzugewinnen. Bei allem Größenwahn der Rumänen sei nämlich die entscheidende Triebkraft in der Psyche dieses Volkes die Angst vor Bulgarien. Würden die Rumänen sehen, daß sie die Monarchie vor einem Bündnis mit Bulgarien nicht zurückhalten konnten, so würden sie vielleicht suchen, in den Bund aufgenommen zu werden, um auf diese Weise vor bulgarischem Angriff geschützt zu werden.

Dies seien die Hauptgesichtspunkte, welche ein energisches Hanbeln seines Erachtens zu einer dringenden Notwendigkeit machten. Und da der bevorstehende Besuch Kaiser Wilhelms<sup>1</sup> möglicherweise Gelegenheit hierzu bieten werde, so habe er sich für verpflichtet gehalten, an den Monarchen mit der Bitte heranzutreten, die Anwesenheit des deutschen Kaisers in Wien dazu benügen zu wollen, "um die Eingenommenheit dieses hohen Herrn für Serbien an der Hand der letzten empörenden Ereignisse zu

<sup>1</sup> Man erwartete ursprünglich den deutschen Kaiser zu der zunächst geplanten feierlichen Beisetzung des Thronfolgers in Wien.

bekämpfen" und ihn zur tatkräftigen Unterstützung der öfterreichisch-ungarischen Balkanpolitik zu bewegen".

Eine leise Anderung in dieser Haltung Tiszas machte sich im Ministerrat für gemeinsame Angelegenheiten vom 7. Juli 1914 bemerkbar2. In dieser denkwürdigen Sigung der Beamten des Reiches unter Leitung des Grafen Berchtold wurde über das notwendig gewordene Vorgeben gegen Serbien beraten. Der Minister des Auswärtigen legte feine Ansicht dar, daß angesichts der Gefahren, die bei fort= dauernder Untätigkeit die südslavischen und rumänischen Teile der Monarchie bedrohten, die Abrechnung mit Serbien trot der Möglichkeit eines russischen Krieges jett erfolgen musse. konnte darauf hinweisen, daß die Besprechungen in Berlin (Aberreichung der Denkschrift und des kaiserlichen Handschreibens) ju einem febr befriedigenden Ergebnis geführt hatten, indem sowohl Kaiser Wilhelm als Herr von Bethmann Hollmea der Monarchie für den Kall einer kriegerischen Verwicklung mit Serbien die unbedingte Unterstützung Deutschlands mit allem Nachdruck zugesichert hätten.

Diesen Ausführungen gegenüber gab Stefan Tisza zu, daß allerdings durch die bisher gerichtlich festgestellten Tatsachen und durch die Haltung der serbischen Presse die Lage verändert sei und daß auch er die Möglichkeit einer kriegerischen Aktion gegen Serbien für nähergerückt halte, als er es gleich nach dem Attentat vom 28. Juni geglaubt habe. Aber niemals würde er einem überraschenden Angriff auf Serbien ohne vorherige diplomatische Aktion zustimmen; die Monarchie würde in diessem Fall in den Augen Europas einen sehr schlechten Stand haben! Osterreich-Ungarn müsse unbedingt Forderungen an Serbien sormulieren, aber erst nach ihrer Ablehnung durch Serbien ein Ultimatum stellen. Die se Forderungen müßten hart, aber nicht unerfüllbar sein. Bei Ablehnung

<sup>1</sup> Damit ift nicht der Krieg, sondern lediglich die Unterftupung Deutschlands bei der Gewinnung Bulgariens gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gooß a. a. D. 50 ff.

sei auch er für eine kriegerische Unternehmung. Diese aber dürse, wie er jetzt schon betonen müsse (was er übrigens bereits im Ministerrat vom 3. Oktober 1913 energisch gegen Conrad versochten hatte)<sup>1</sup>, nicht zur Vernichtung, sondern nur zur Verkleinerung Serdiens führen, weil Außland dies ohne Kampf auf Leben und Lod nicht zugeben würde, und weil er als ungarischer Ministerpräsident es niemals gestatten könne, daß die Monarchie einen Teil von Serdien annektiere. Es sei nicht Deutschlands Sache, zu beurteilen, ob Osterreich-Ungarn setzt gegen Serdien losschlagen solle oder nicht. Ein Krieg brauche in diesem Augenblick nicht geführt zu werden. Er sprach von der Zukunstsmöglichkeit eines Anschlusses von Bulgarien an den Oreibund.

Der öfterreichische Ministerpräsident Graf Stürgkh wies bann ganz im Sinne Berchtolds den Grafen Tisza darauf hin, wie wichtig es sei, daß Deutschland rückhaltlose Bundestreue zu= gesagt und überdies nahegelegt habe, sofort zu handeln. Durch eine Politik der Schwäche und des Zauderns laufe man Ge= fahr, in einem späteren Zeitpunkt der unbedingten Unterftugung Deutschlands nicht mehr sicher zu fein. Aber bennoch erklärte allen friegerischen Argumenten der übrigen Teilnehmer zum Trop Graf Tisza noch einmal, daß durch den Anschluß Bulgariens an den Dreibund eine erfolgreiche Balkanpolitik der Monarchie ermöglicht wurde. Er verwies auf die furcht= bare Kalamität eines europäischen Krieges unter den gegenwärtigen Umftanden und bat, die mancherlei Bukunftomög= lichkeiten einer besseren Gestaltung ber politischen Berhältnisse nicht zu übersehen. Schließlich bekämpfte er nochmals die Unficht ber übrigen Konferenzteilnehmer, daß man an Serbien unannehmbare Forderungen stellen solle, um den Krieg unvermeidlich zu machen.

Diesen seinen Sonderstandpunkt hat Stefan Tisza dann in einer Denkschrift vom 8. Juli 1914 gegenüber dem Kaiser Franz Joseph entwickelt.<sup>2</sup> "Die allerdings sehr erfreulichen Nachrichten aus Berlin," schrieb er, "verbunden mit der sehr gerechten Ent-

<sup>1</sup> Conrad III, 730. 2 Diplomatische Attenstücke usw. S. 41 ff.

rüftung über die Vorkommnisse in Serbien, haben bei allen anberen Teilnehmern der gestrigen gemeinsamen Ministerkonferenz die Absicht gereift, einen Krieg mit Serbien zu provozieren und mit diesem Erzfeinde der Monarchie endgültig abzurechnen.

Ich war nicht in der Lage, diesem Plane in vollem Umfange zuzustimmen. Ein derartiger Angriff auf Serbien würde nach jeder menschlichen Boraussicht die Intervention Rußlands und somit den Weltkrieg herausbeschwören, wobei ich — trotz allem Optimismus in Berlin — die Neutralität Rumäniens für wenigstens sehr fraglich halten müßte. Die dortige öffentliche Meinung würde den Krieg gegen uns leidenschaftlich fordern, und diesem Drucke würde die jezige rumänische Regierung gar nicht und auch König Karol sehr schwer widerstehen können. Bei diesem Angriffskriege aber müßte die rufsische und rumänische Armee ins seindliche Lager gezählt werden, was die Chancen des Krieges sehr ungünstig für uns gestalten würde.

Einer Aktion, welche den Krieg unter solchen Konstellationen provoziert, könnte ich um so weniger beipklichten, weil wir gerade jetzt den langersehnten vollen Erfolg in Berlin auch in jener Richtung erzielt haben, daß einer konsequenten, aktiven, erfolgversprechenden Politik am Balkan von dort aus kein Hindernis mehr im Wege steht, und wir somit gerade jetzt die Mittel in die Hände bekommen haben, einen maßgebenden Einfluß auf die Entwicklung am Balkan auszuüben und eine uns günstigere Konstellation daselbst durchzusühren. Dies berechtigt zu der Hoffenung, daß wir, wenn uns der Entscheidungskampf später aufgenötigt würde, denselben mit besseren Chancen aufnehmen könnten.

Auf meine Frage, wie sich die Kräfteverhältnisse bei den Großmächten infolge der überall vorgenommenen Rüstungen im Laufe der nächsten Jahre verschieben würden, hat der Chef des Generalstades nach einigem Nachdenken geantwortet: "Eher zu unsern Ungunsten." Aus dieser Antwort kann wohl mit Recht gefolgert werden, daß diese Berschiebung keine allzu wesentliche sein und durch die günstigere Ausgestaltung der Verhältnisse am Balkan mehr als wettgemacht würde.

Es wäre wohl mußig, die oft besprochene Aftion wiederum näher zu erörtern, welche diese Befferung der Balkananlage bewerkstel= ligen follte. Der Anschluß Bulgariens ift der erfte Schritt und gleichzeitig der archimedische Punkt, wo angesetzt werden muß, um die russische Position aus den Angeln zu heben. Gleich darauf hätten wir einerseits auf eine dauernde Klärung des bulgarisch= griechischen Berhältniffes hinzuarbeiten, wo trot mancher Schwierigkeiten bie Chancen des Erfolges durchaus nicht ungunftig liegen, andererseits vereint mit Deutschland einen Druck auf Rumanien auszuüben. Trop allen Lärms, den der Unschluß Bulgariens in Bukarest gewiß hervorrufen wird, wird diese Tatsache zweifellos sofort einen sichtbaren Ginfluß auf die Haltung Rumaniens ausüben. Die Sache kann also weitaus gunftiger für uns ausfallen, aber felbst für den schlimmften Fall kann wohl vorausgefest werden, daß im Laufe weniger Jahre die wohlwollende Neutralität Griechenlands gesichert, Rumanien durch ein wiedererftarktes Bulgarien im Schach gehalten und durch eine bulgarische Aktion in Mazedonien ein beträchtlicher Teil der serbischen Armee lahm= gelegt werbe.

Ich refümiere das bisher Gesagte dahin, daß ein unsereseits provozierter Krieg wahrscheinlich unter sehr ungünstigen Beschingungen durchgefochten werden müßte, während eine Berschiebung der Abrechnung auf spätere Zeit, wenn wir diese diplomatisch gut ausnuhen, eine Besserung der Kräfteverhältnisse hersvorrufen würde.

Wenn ich noch zu diesen politischen Gesichtspunkten die Lage der Staatsfinanzen und der Volkswirtschaft in Betracht ziehe, welche die Kriegführung kolossal erschweren und die mit dem Krieg verbundenen Opfer und Leiden beinahe unerträglich für die Gesellschaft machen würde, so kann ich nach peinlich geswissenhafter überlegung die Verantwortung für die in Vorschlag gebrachte militärische Mgsgessssich gegen Serbien nicht mittragen.

Es steht mir fern, eine energielose und untätige Politik Serbien gegenüber empfehlen zu wollen. Wir können nicht indolente Zu=

schauer dessen bleiben, wie in diesem Nachbarlande gegen uns gesschürt wird, wie unsere eigenen Untertanen zum Landesverrat aufgeheit und Mordanschläge vorbereitet werden. Erklärungen nicht nur der serbischen (auch der offiziösen) Presse, sondern im Ausslande akkreditierter Vertreter des Staates fördern solch einen Haß und solch einen Mangel jedes internationalen Anstandes zutage, und der Eindruck all dieser Erscheinungen im Insud Auslande ist von solcher Wirkung auf die Einschätzung der Macht und der Tatkraft der Monarchie, daß die Rücksichten sowohl auf unser Vrestige wie auf unsere Sicherheit ein ernstes und energisches Vorgehen in Belgrad gebieterisch erheischen.

Ich plädiere daher keineswegs dafür, daß wir diese Provoskation einstecken sollen, und bin bereit, die Verantwortung für alle Konsequenzen eines durch die Zurückweisung unserer gezechten Forderungen verursachten Krieges zu tragen. Es muß aber meines Erachtens Serbien die Möglichkeit gegeben werden, den Krieg im Wege einer allerdings schweren, diplomatischen Niederslage zu vermeiden, und wenn es doch zum Krieg kommt, soll vor aller Welt Augen bewiesen werden, daß wir uns auf dem Boden gerechter Notwehr befinden.

Es wäre also eine in gemessenem, aber nicht drohendem Tone gehaltene Note an Serbien zu richten, in welcher unsere konstreten Beschwerden aufzuzählen und präzise Petita mit denselben zu verbinden wären. Als solche kann ich beispielsweise auf die Außerungen der serbischen Diplomaten Spalajkovic in Petersburg und Joanovic in Berlin, auf die Kragusevacer Herkunft der in Bosnien aufgefundenen Bomben, auf die Tatsache, daß kompromittierte Angehörige der Monarchie mit von serbischen Behörden erhaltenen Pässen über die Grenze zurückkommen, auf hoffentlich nächstens kestzustellende keindliche und auswieglerische Erklärungen serbischer Beamten und Offiziere, endlich auf die allgemein bekannten Mißstände in bezug auf Presse, Bereinszund Schulwesen hindeuten, welche zum Gegenstand unserer Besschwerde gemacht werden und für welche für jeden betreffenden

Fall die entsprechende Remedur und Genugtuung gefordert wers den follte.

Sollte Serbien eine ungenügende Antwort geben oder die Sache verschleppen wollen, so wäre mit einem Ultimatum und sofort nach Ablauf desselben mit Eröffnung der Feindseligkeiten zu antworten. In diesem Falle aber hätten wir es einerseits mit einem uns aufgenötigten Kriege zu tun — einen solchen aber muß eine jede Macht unverzagt durchkämpfen, wenn sie überbaupt eine staatliche Existenz fortführen will — andererseits hätten wir die Schuld des Krieges auf Serbien gewälzt, welches die Kriegsgefahr dadurch auf sich gezogen hätte, daß es sich selbst nach der Sarajewoer Greueltat geweigert habe, die Pflichten eines anständigen Nachbarn ehrlich zu erfüllen.

Ein solches Borgehen unsererseits würde die Chancen der deutschen Aktion in Bukarest jedenfalls stark vermehren und vielleicht auch Rußland von einer Beteiligung am Kriege abhalten. Es ist vorauszusehen, daß England aller Wahrscheinlichkeit nach einen Druck in diesem Sinne auf die übrigen Ententemächte ausüben, und der Gedanke auch bei dem Zaren in die Wagschale fallen würde, daß es kaum seine Aufgabe sei, anarchistische Wühlereien und antidynastische Mordanschläge unter seinen Schuh zu nehmen.

Um jedoch Verwicklungen mit Italien aus dem Wege zu gehen und die Sympathien Englands zu sichern und es Rußland über-haupt zu ermöglichen, Zuschauer des Krieges zu bleiben, müßte unsererseits in entsprechender Zeit und Form die Erklärung abzegeben werden, daß wir Serbien nicht vernichten, noch weniger annektieren wollen. Nach einem glücklichen Kriege nämlich wäre meines Erachtens Serbien durch Abtretung seiner eroberten Gebiete an Bulgarien, Albanien und Griechenland zu verkleinern, für uns aber höchstens strategisch wichtige Grenzregulierungen zu fordern. Freilich hätten wir Anspruch auf Entschädigung der Kriegskosten, was uns die Handhabe bieten würde, Serbien für lange Zeit in fester Hand zu behalten.

Das wäre die Ausgestaltung der Verhältnisse, auf die im Kriegsfalle hinzuarbeiten wäre. Sollte Serbien nachgeben, so müßten wir freilich auch diese Lösung dona fide hinnehmen und ihm den Rückzug nicht verlegen. In diesem Falle hätten wir uns mit einer starken Knickung des serbischen Hochmutes und einer schweren diplomatischen Niederlage dieses Staates zu beznügen und die bewußte, intensive Aktion in Bulgarien und den anderen Balkanstaaten um so energischer in die Hand zu nehmen, da der soeden erreichte diplomatische Erfolg sedenfalls günstig auf das Ergebnis dieser Verhandlungen wirken würde.

Ich habe mir erlaubt, meine alleruntertänigste Anschauung Eurer Majestät eingehend vorzulegen. Ich bin der schweren Verzantwortung bewußt, welche in diesen kritischen Zeiten ein jeder zu tragen hat, der die Ehre hat, das Vertrauen Eurer Majestät zu besitzen. Im vollen Verwußtsein dessen, daß die Last dieser Verantwortung dieselbe bleibt, ob man sich fürs Handeln oder fürs Unterlassen entscheidet, habe ich nach peinlicher Erwägung aller einschlägigen Momente die Ehre, den in diesen Auseinanderssehungen beschriebenen Mittelweg anzuraten, welcher einen friedlichen Erfolg nicht ausschließt, und die Chancen des Krieges — sollte er doch unvermeidlich sein — in mancher Vezziehung bessert.

Es wird meine Pflicht sein, in dem für morgen einberufenen Ministerrate die Stellungnahme des ungarischen Kabinetts zu veranlassen; einstweilen kann ich nur im eigenen Namen die Erklärung abgeben, daß ich, trotz meiner Hingebung an den Dienst Eurer Majestät, oder besser gesagt gerade infolge dersselben, die Berantwortung für die ausschließlich und aggressiv kriegerische Lösung nicht mitstragen könnte."

So stemmte sich Stefan Tisza dem unbedingt auf Krieg gerichteten Willen Berchtolds und Conrads entgegen; einen einsfachen Einmarsch in Serbien ohne vorherige diplomatische Vershandlung und ohne Ultimatum wünschte er also nicht; ebensos

wenig, daß die Bedingungen an Serbien von vornherein unannehmbar sein sollten, um den Krieg unvermeidlich zu machen.

Es ist klar, daß der Minister des Auswärtigen, der seinerseits vom Generalstabschef abhängig war, alles tun mußte, um den Widerstand des mächtigsten Mannes der Monarchie zu brechen.

Wie kam es, daß Stefan Tisza schließlich doch für den unbedingten Krieg gewonnen wurde?

Ein Mittel Berchtolbs war der Hinweis auf die Unterstützung und die Wünsche Deutschlands. Die amtliche Berliner Antwort auf die Denkschrift der österreichischen Regierung und das Handsschreiben Kaiser Franz Josephs ist nicht die mündliche Bersiches rung Kaiser Wilhelms, auch jetzt hinter Osterreich zu stehen, sondern die Weisung Bethmanns an den Botschafter in Wien vom 6. Juli. Darin heißt es bezüglich Serbiens, daß der Kaiser in "den zwischen Osterreich-Ungarn und diesem Lande schwebenden Fragen naturgemäß keine Stellung nehmen könne, da sie sich seiner Kompetenz entzögen. Kaiser Franz Joseph könne sich aber darauf verlassen, daß S. M. im Einklang mit seinen Bündnispflichten und seiner alten Freundschaft<sup>1</sup> treu an Seite Osterreich-Ungarns stehen werde."

Diese Nachrichten aus Deutschland waren dem Grafen Berchtold hochwillkommen; er konnte sie verwerten, um auf seinen kaiserlichen Herrn und vor allem den Grafen Tisza einzuwirken und sie der kriegerischen Politik mit dem Hinweis auf Deutschlands Unterstützung gefügig zu machen. Trotzem blied Stefan Tisza am 7. und 8. Juli seiner Ansicht getreu; im gemeinsamen Ministerrat und in seiner zweiten Denkschrift an Kaiser Franz Joseph brachte er sie zur Geltung. An diesem letzten Tage hatte Graf Berchtold eine Besprechung mit dem deutschen Botschafter, die er dem ungarischen Ministerpräsidenten gegenüber sosort in seinem Sinne und — wie man annehmen darf — entsprechend verändert verwertete. In einem Briefe Berchtolds an Tisza vom 8. Juli wird die Stimmung der deutschen Regierung so dargestellt, als habe Kaiser Wilhelm den Botschafter beauftragt, in

Das "unter allen Umftanden" des Entwurfs ift von Bethmann geftrichen.

Wien zur Aftion zu drängen. "Soeben verläßt mich Tschirschky", beginnt das Schreiben, "der mir mitteilte, ein Telegramm aus Berlin erhalten zu haben, wonach sein kaiserlicher Herr ihn beauftragt, hier mit allem Nachdruck zu erklären, daß man in Berlin eine Aftion der Monarchie gegen Serbien erwarte und daß es in Deutschland nicht verstanden würde, wenn wir die gegebene Gelegenheit vorübergehen ließen, ohne einen Schlag zu führen...

Aus den weiteren Außerungen des Botschafters konnte ich ersehen, daß man in Deutschland ein Transigieren unsererseits mit Serdien als Schwächebekenntnis auslegen würde, was nicht ohne Rückwirkung auf die Stellung der Monarchie im Dreibund und die künftige Politik Deutschlands bleiben könnte.

Vorstehende Ausführungen Tschirschkys scheinen mir von solcher Tragweite, daß sie eventuell auch von Einfluß auf Deine Schlußfassungen sein könnten, daher ich Dir ungesäumt davon Mitteilung machen wollte, und Dich bitten möchte, mir, wenn Du es für gut findest, diesbezüglich nach Bad Ischl zu telegraphieren (chiffriert) wo ich den morgigen Tag zubringe und mich zum Interpreten Deiner Auffassung bei Seiner Majestät machen könnte".1

Ob biese Argumente von entscheibendem Eindruck auf Tisza gewesen sind, läßt sich nicht nachweisen; gleichgültig haben sie ihn gewiß nicht gelassen. Sicher ist nur, daß sich bei ihm in den folgenden Tagen bis zum 14. Juli ein Gesinnungswechsel vollzog, und zwar so entschieden, wie es seinem Charakter entsprach; er trat jetzt dem Grafen Berchtold und Conrad an die Seite; nur daß überhaupt ein Ultimatum vor dem Beginn der Feindsseligkeiten gestellt werde, hatte er durchgesetzt.

Was geschah an diesem 14. Juli?

Graf Tisza war nach Wien gekommen, um an einer Besprechung teilzunehmen, in der Graf Berchtold mit den beiden Ministerpräsidenten und dem ungarischen Minister am Allershöchsten Hoflager die Formulierung der an Serbien zu stellenden Forderungen besprach. Wie der Minister des Außeren noch am

Diplomatische Attenstücke usw. S. 39 f.

gleichen Tage dem Raiser berichten konnte, gab der ungarische Ministerpräsident jeht seine Bedenken gegen ein kurzfristiges Ultimatum auf; Berchtold wies nämlich auf die militärischen Schwiesrigkeiten hin, die sich aus einer Berzögerung ergeben würden. Ja, Stefan Tisza billigte jeht, daß das Ultimatum so gut wie unannehmbare Forderungen enthalte. Allerdings stellte er noch eine für Ungarn sehr wichtige Bedingung für seine Zustimmung: er verlangte, in dem bevorstehenden gemeinsamen Ministerrat solle beschlossen werden, daß die Monarchie keinen Landerwerd aus dem Kriege gegen Serbien anstrebe<sup>1</sup>. Wahrscheinlich glaubte er dadurch die Einmischung Rußlands verhindern zu können und andererseits eine Sicherung des Dualismus im Falle des Siezges erreicht zu haben.

Nach dieser Besprechung bei Berchtold hatte Tisza eine Unterredung mit dem Chef des Generalstabes Baron Conrad, begab sich dann zum deutschen Botschafter und unterrichtete ihn von der Anderung seiner Ansichten.

"Er sei bisher stets bersenige gewesen, der zur Vorsicht ermahnt habe," sagte der ungarische Ministerpräsident, "aber jeder Tag habe ihn nach der Richtung hin mehr bestärkt, daß die Monarchie zu einem energischen Entschluß kommen müsse, um ihre Lebenskraft zu beweisen und den unhaltbaren Zuständen im Südsosten ein Ende zu machen. Die Sprache der serbischen Presse und der serbischen Diplomaten sei in ihrer Unmaßung geradezu unerträglich. "Ich habe mich schwer entschlossen, zum Kriege zu raten, bis aber setzt von dessen Rotwendigkeit überzeugt und ich werde mit aller Kraft für die Größe der Monarchie einstehen."

Glücklicherweise herrsche jetzt unter den maßgebenden Personlichkeiten volles Einvernehmen und Entschlossenheit. Seine Majestät Kaiser Franz Joseph beurteile... die Lage sehr ruhig und werde sicher bis zum letzten Ende durchhalten. Die bedingungslose Stellungnahme Deutschlands an der Seite der Monarchie sei entschieden für die feste Haltung des Kaisers von großem Einfluß gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gooß a. a. D. 86.

Die an Serbien zu richtende Note sei heute noch nicht in ihrem letzten Wortlaut festgestellt, dies werde erst Sonntag geschehen. Indetreff des Zeitpunktes der Abergabe an Serbien sei heute beschlossen worden, lieber dis nach der Abreise Poincarés aus Petersburg zu warten, also dis zum 25. Dann würde aber, sofort nach Ablauf der Serdien gestellten Frist, falls dieses nicht unbedingt alle Forderungen annehmen sollte, die Mobilmachung erfolgen. Die Note werde so abgefaßt sein, daß deren Ansnahme so gut wie ausgeschlossen sei. Es komme besonders darauf an, nicht nur Versicherungen und Verspreschungen zu fordern, sondern Taten...

Baron Conrad habe bei der letzten Besprechung auf ihn einen sehr guten Eindruck gemacht. Er habe ruhig und sehr bestimmt gesprochen. In nächster Zeit müsse man sich freilich darauf gesfaßt machen, daß die Leute wieder darüber klagen werden, man sei hier unentschlossen und zögernd. Es komme darauf aber wenig an, wenn man nur in Berlin wisse, daß dies nicht der Fall sei."

Zum Schluß drückte Tisza dem deutschen Botschafter warm die Hand und sagte: "Wir wollen nun vereint der Zukunft ruhig und fest ins Auge sehen".

So war benn Stefan Tisza für ben Krieg gewonnen und damit das letzte große Hindernis für Conrads Bestrebungen hinsweggeräumt. Es blieb ihm nur übrig, in dem entscheidensden gemeinsamen Ministerrat vom 19. Juli den magyarischen Standpunkt noch einmal scharf zu vertreten: es sollten keine Eroberungspläne verfolgt werden, höchstens dürfe man eine Grenzberichtigung in Serbien anstreben. Eine Einigung der anwesenden Minister — Berchtold, Tisza, Stürghk, Krobatin, Bilinski — kam über diesen Punkt nicht zustande. Die Mehreheit wünschte troß des ungarischen Botums eine entschiedene Berkleinerung, ja Aufteilung Serbiens. Aber darüber brauchte sich Tisza nicht zu grämen; ein siegreiches Magyarentum würde stark genug sein, wie bisher, so dann erst recht der übrigen Monars

Bericht des Botichafters v. Tichirichthy vom 14. Juli 1914, Die beutschen Dokumente jum Kriegsausbruch I, 74, Nr. 49.

chie seinen Willen aufzuerlegen. Und dann stimmte auch er gemäß seinem Entschluß vom 14. Juli zu, daß ein Ultimatum an Serbien gestellt werde, das unannehmbare Forderungen enthalten sollte, um so den Krieg unvermeidlich zu machen.

Fragen wir noch einmal, was den ungarischen Ministerpräsischenten veranlaßt haben mag, entgegen seinem richtigen politischen Instinkt und seiner ursprünglichen Überzeugung für den Krieg zu kimmen.

Folgende Erwägungen dürften maßgebend gewesen sein: die nähere Untersuchung über den Mord von Sarajewo ergab zum mindeften die intellektuelle Mitschuld hoher serbischer Beamter. Insofern ist das Attentat eine Art Kriegserklärung an die Monar= chie, die sich schon lange gegenüber den großferbischen Bestrebungen im Stande der Notwehr befindet. Ein ruhiges Dulden dieser Agitation, der Serbien 1909 feierlich zu entsagen versprochen hatte, wurde eine Abdankung Ofterreich-Ungarns als Großmacht bedeuten, und, indem es überall den Zweifel an der Lebensfähig= keit des Habsburger Reiches steigert, schließlich zu unmöglichen politischen Ronsequenzen in Rroatien (Serbien!) und in Sieben= bürgen (Rumänien!) führen. Diese innerpolitischen Bedenken find so zwingend, daß ihnen gegenüber die außenpolitischen zu= rücktreten. Ja, nachdem es sich klar erwiesen bat, — worauf Tisza ursprünglich sicher gar nicht gerechnet hatte — daß das mächtige Deutsche Reich bedingungslos hinter der Monarchie steht, ja sie sogar zu einer energischen, ihre Lebenskraft beweisenden und sie also vielleicht noch rettenden Tat anfeuert, ist das Unternehmen so gut wie gefahrlos, selbst wenn es darüber zum europäischen Rriege kommen sollte.

Dazu kam dann noch die weitere, höchst wichtige Uberlegung, daß das Magyarentum die Dynastie und ihr Reich in der Stunde der Gefahr nicht verlassen dürfe! Es hätte für Tisza gehießen, seine dynastisch-nationale Politik aufgeben, das Magyarentum und damit den Dualismus aufs schwerste gefährden, wenn er jetzt, wo er seinen Kaiser zum Kriege fest entschlossen fand, seine, d. h. des magyarischen Volkes, Mitwirkung an der Erhaltung

des Reiches versagt hätte. Die ganze dualiftische Verfassung beruhte ja mit auf dem Gedanken, daß die Selbständigkeit Unzgarns die Kraft der Monarchie nach außen steigern, nicht schwächen sollte. Unter diesem leitenden Gesichtspunkt hatte ja Kaiser Franz Joseph seinerzeit den Dualismus bewilligt! So betrachtet mußte die dualistische Verfassung der Monarchie in dem Augenblick ihrer außenpolitischen Gefährdung für weiterblickende ungarische Staatsmänner geradezu ein Antriebsein, zur Aktion zu raten. Denn ein siegreiches Isterreich — und war infolge des deutschen Bündnisses am Siege zu zweisseln? — konnte über ein dem Kriege widerstrebendes Ungarn später hinwegschreiten. Je kräftiger das Magyarentum selber zum Handeln drängte, um so mächtiger mußte nach dem Kriege seine Stellung im Gesamtstaat sein.

Insofern ist die durch die Schlacht bei Königgräß bedingte dualistische Verfassung in doppelter Hinsicht "schuldig" am Kriege. Einmal, weil sie die Lösung der sübslavischen und auch der rumänischen Frage verhinderte — indem sie den Weg zum Köderalismus verbarrikadierte — und damit die österreichische Frage überhaupt auf die Tagesordnung Europas setze und statt der politischen Mittel die Anwendung kriegerischer Gewalt erzwang; sodann aber auch, weil das Magyarentum, um sich in der Zukunft zu sichern, für die Großmachtstellung der Monarchie und der Opnastie fechten mußte und sich einer politischen Iwangsslage im eigensten Interesse nicht entziehen durfte.

In diesem Sinne, d. h. indem er durch seine dynastisch=nationale Politik in letzter Stunde eine demokratische Wahlreform und eine Befreiung der ungarischen Nationalitäten und Kroatiens und zugleich eine Föderalisierung der Monarchie verhinderte und so den Anhängern der kriegerisch=annexionistischen Verzweiflungs=politik erst die Gelegenheit zum Eingreisen bot, insofern ist Graf Stefan Tisza "schuldig" am Kriege. Und deshalb hat ihn die große Masse der Bevölkerung mit dem Vorwurf beladen, den Krieg in erster Linie herbeigeführt zu haben; sie fühlte, daß er als der mächtigste Mann des Reiches den Frieden hätte sichern können,

wenn er gewollt hätte, d. h. wenn er nicht in den Fesseln seiner eigenen Politik gefangen gewesen ware!

Ja, man kann sagen, daß ein weniger dualistisch, d. h. dyna= stischenational gesinnter Mann, etwa ein 48er Politiker, den kriegerischen Wünschen der maßgebenden Kaktoren sehr fühler gegenübergestanden hätte als der mächtige Führer der Nationalen Arbeitspartei. Aber er vertraute auf seine Rechnung. Daß sie falsch war, ist ein furchtbares Berhängnis für die Als Stefan Tisza sich an jenem Mittelmächte geworden. 14. Juli 1914 für den Krieg entschloß, besiegelte er nicht nur fein eigenes, sondern auch das Schickfal der verbundeten Raifer= reiche. Er ahnte an jenem Tage nicht, daß er wenig später als vier Jahre danach, als er die furchtbare Runde vom Wanken der deutschen Front vernahm, in vollster Verzweiflung über den Abgrund, der sich ihm auftat, über diesen Zusammenbruch aller Hoff= nungen und Anschauungen seines Lebens, im ungarischen Reichs= tag als erster ausrufen würde: Wir haben den Krieg verloren!

Und auch das nicht ohne seine Schuld!

Seine Unbeweglichkeit, seine Starrheit und sein Mangel an Anpassungsfähigkeit sollten während des vierjährigen Ringens zum Verhängnis Ungarns werden. Das gilt von der sübslavischen Frage, von dem Verhältnis zu den Nationalitäten, von dem Wahlerechtsproblem, von den Beziehungen Ungarns zu Osterreich, vom Dualismus. "Der mächtigen Individualität Tiszas fehlte jene geistige Elastizität, welche die Anpassung an neue Situationen erleichtert... In den meisten Fragen blieb er dort stehen, wohin er in seiner Jugend gelangt war." So urteilt Graf Julius Andrässph, der im Verein mit so vielen Staatsmännern versuchte, Tisza umzustimmen. Das erwies sich bei der Frage des Ansschlusses Polens an die Monarchie, wovon er eine Erschütterung des Dualismus befürchtete<sup>2</sup>, ebenso wie in der dringenden Wahlerechtsfrage als vergeblich. Als die Verschlechterung der Kriegslage die Abfallsgelüste der Nationalitäten und die Gefahr der

<sup>1</sup> Diplomatie und Weltfrieg 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andrássy a. a. D. 163.

sozialen Revolution steigerten, beschwor ihn Prinz Windischarät. das allgemeine Wahlrecht zuzugeben. "Das ist der Niederbruch des Ungartums," fuhr Tisza auf, der nach seinem erzwungenen Rücktritt vom Umt als Kührer der stärksten Partei immer noch der eigentliche Regent des Landes war, "niemals werde ich das neue Wahlrecht tolerieren!"1 Ein andermal redete der Pring zwei Stunben auf ihn ein und stellte ihm die Notwendigkeit der Wahlreform vor - bis zur Erschöpfung. Aber Stefan Tisza, der noch nicht an die Niederlage des Deutschen Reiches glauben wollte und konnte, ging auf ben Steinfliefen der halle feines hauses auf und ab, auf und ab; endlich kam er auf seinen Gast zu, mit Tränen in den Augen, und sagte: "Ich kann nicht!" Aber dann war das Wanken der deutschen Westfront nicht länger zu verbeimlichen. Selbst Tisza erkannte nun, daß alle Stupen seines Lebens dabinfanken. Um 16. Oktober 1918 hatte Kaiser Rarl in einem Manifest die westliche Reichshälfte zu einem Nationali= tätenbundesstaat erklärt; das hieß aber, daß Ungarn seine Freiheit wiedererlangte, das bedeutete die Personalunion, die eigene nationale Armee; das war das Ende des Dualismus! Am 18. Oftober 1918 war die denkwürdige Sitzung des Abgeordnetenhauses, in welcher der Ministerpräsident Wekerle die nationalen Er= rungenschaften darlegte, wo die Wogen der sozialen Revolution schon brandeten und in der endlich Stefan Tisza sich erhob auf ben Trümmern seines Lebens! Damals entrangen sich seiner Bruft die verhängnisvollen Worte, die eigentlich erft Ungarn und die Monarchie zu einem Scherbenhaufen machten: Wir sind ge= schlagen! Zeder fühlte, daß etwas Ungeheuerliches im Innern bieses Mannes vorgegangen sein mußte, der nach feiner Rede apathisch auf seiner Bank mehr lag als saß — "ein schweres, großes Edelwild, das den Genickstich erhalten hatte"2.

Was mußte in seiner Seele vorgegangen sein! Aber das Größte, was dieser ftarrköpfige Mensch tun konnte, hat er dann noch zwei Tage vor seinem grauenhaften Ende getan: er bekannte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prinz Ludwig Windischgräß a. a. D. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prinz Windischgräß a. a. D. 331.

sich nicht nur geschlagen, sondern gestand, daß er politisch im Unrecht gewesen sei! Dem Prinzen Ludwig Windischgräß ließ er nach Wien telephonisch folgendes übermitteln: "Sagen Sie dem Prinzen, daß ich ihm zu seiner schweren Arbeit viel Glück wünsche. Daß er in sehr, sehr vielen Sachen recht hatte und alles voraussah. Ich stelle ihm meine Partei und mich selbst vollkommen zur Verfügung, nicht als Führer, sondern als Mann, als einfacher Soldat. Wir alle müssen zusammen arbeiten, um den verfahrenen Karren des Landes in die richtige Bahn zu lenken."

Aber dazu war es zu spät. Mit seinem geliebten Volke wurde auch die Dynastie und das Deutsche Reich in den entsetzlichen Sturz hineingerissen. An demselben 31. Oktober 1918, als die Monarchie, für die Tisza zeitlebens gesochten hatte, schon nicht mehr bestand, wurden die Insignien der tausendjährigen königlichen Würde Ungarns auf die Gasse geworfen und er selber von gekauften und fanatisierten Horden erschlagen, aber nicht als Verzweiselter und Furchtsamer, sondern als ein Held, der mit alterprobtem Stolz und zugleich mit der Ruhe des christlichen Weisen den Todesstreich empfängt<sup>2</sup>.

Das war Stefan Tisza, dessen Namen so viele Jahre hindurch Ungarn trug. Und das alles lag im Schoße der Zukunft beschlossen, als er an jenem 14. Juli 1914 auf Conrads und Berchtolds Seite trat.

"Tisza", sagt Graf Ottokar Czernin zusammenkassend über ihn, mit dem er heftige Konflikte hatte, den er aber troßdem wahrhaft verehrte, "war ein Mann, dessen kühner, männlicher Charakter, dessen harter, entschlossener Sinn, dessen Kurchtslosskeit und Lauterkeit ihn hoch über den Alltag erhoben. Er war ein ganzer Mann mit glänzenden Eigenschaften und großen Fehlern, ein Mann, wie es wenige in Europa gibt — troß seiner Fehler. Große Gestalten werfen lange Schatten, aber groß war er und aus dem Holz geschnißt, aus dem die Helden der Antike gemacht waren, sene Helden, die zu kämpken und zu sterben vers

<sup>1</sup> Prinz Windischgräß a. a. D. 376.

<sup>2</sup> Angyal, 69.

standen. Wie oft habe ich ihm vorgeworfen, daß er durch seinen unglücklichen Pußta-Patriotismus sich selbst und uns allen das Grad grade. Er war nicht zu ändern, er war starr und undeugsam wie nur einer, und sein größter Fehler war der, daß er zeitlebens in dem Banne dieser kleinlichen Kirchturmpolitik gefangen blied. Keinen Quadratmeter wollte er hergeben, weder seinerzeit an Rumänien, noch an die Tschechen, noch an die Südslaven. Eine furchtbare Tragik liegt in dem Leben dieses seltenen Menschen. Er hat gekämpft und gerungen wie nur einer für sein Bolk und sein Land; durch Jahre ist er auf der Bresche gestanden und hat die Seinen und sein Ungarn geschützt mit seiner breiten männslichen Brust, und doch war seine Politik der starren Unnachzeichigkeit einer der Hauptründe für den Zerfall Ungarns, das er so heiß geliebt, den Zerfall, den er noch sterbend sah, als eine ewig verkluchte Mörderbande ihr feiges Werk vollbrachte1."

Raiser Wilhelm hatte ein volles Gefühl für diesen Herrenmenschen, als er auf jenen schicksalsschweren Bericht des deutschen Botschafters vom 14. Juli 1914 über die entscheidende Wendung Tiszas die Worte setze: "Na, doch mal ein Mann!"

## 3. Deutschland als Werkzeug des Hauses Habsburg

Die bedingungslose Stellungnahme Deutschlands an der Seite der Monarchie, sagte der ungarische Ministerpräsident dem deutsschen Botschafter, sei für die feste Haltung Kaiser Franz Jossephs — und damit seine eigene, hätte er hinzufügen können! — entschieden von großem Einfluß gewesen.

Wie erklärt sich diese Politik? Wie kam es, daß Deutschland gleichsam in voller Waffenrüftung in den Abgrund sprang?

In großen Zügen haben wir die Gründe der deutschen Abhängigkeit von Ofterreich entwickelt und muffen für die letten Jahre noch genauer auf Einzelheiten eingehen.

<sup>1</sup> Czernin a. a. D. 186 f.

Der Ausgangspunkt für alles weitere war die Auflösung des Rückversicherungsvertrages mit Rugland. Dadurch rückte bas Deutsche Reich, indem es den Ruffen Konstantinopel und Bulgarien nicht mehr überlaffen wollte, felbst in die vorderste Reihe der ruffenfeindlichen Balkanpolitik und machte sich so mit Ofter= reich solidarisch. Es trat das ein, was Bismarck so lange und so meisterhaft verhütet batte: es konnten sich seitdem die Un= sprüche Ofterreichs an Deutschland weit über den Vertragstert hinaus steigern und es wurde so wenigstens, was die auswärtige Politik betrifft, der alte Einfluß der Hofburg in Deutschland wiederhergestellt. Angesichts dieser Gefahr, und um das Deutsche Reich zugleich vom französischen Druck zu entlasten, jagte Raiser Wilhelm zehn Jahre dem Phantom eines Kontinentalbundes von Rufland, Deutschland und Frankreich nach. Um ihn zu ermög= lichen, d. h. um den ruffisch-öfterreichischen Gegensatz auf dem Balkan möglichst lange auszuschalten, ermunterte die deutsche Regierung ben Zaren fortwährend, nach Oftasien zu gehen. Diese moralische Bindung an Aufland verhinderte 1901 zum Teil mit das Zustandekommen eines deutsch-englischen Bündnisses.

Diese Wendung ist für die Mittelmächte katastrophal geworden; die öfterreichische Frage kam erst jetzt, wie wir schon sahen, auf die Tagesordnung Europas. Denn nach dem Abschluß des Dreivverbandes meinten die österreichischen und ungarischen Slaven und Rumänen, daß die von England geführte Gruppe — der ja auch Italien von selber zusiel — so übermächtig sei, daß sie an die Berwirklichung ihrer kühnsten nationalen Träume und Hoffnungen denken könnten. Dagegen sahen aber die österreichischen Staatslenker nur e in Mittel: durch eine starke auswärtige Politik die Lebensfähigkeit der Monarchie den eigenen Nationen, aber ebenso auch den auf den Zerfall des Reiches lauernden Gegnern zu beweisen. Damit stieg die Gefahr zugleich für Deutschland.

In biesem Zusammenhang gesehen ist es kein Zufall, daß in derselben Zeit, wo der Dreiverband durch den Beitritt Ruß-lands erst seine wahre Gestalt erhielt, wo also die österreichische

Frage als innen- und außenpolitisches Problem aktuell wurde, eine Bewegung in Osterreich einsetze, die diesen Zerfallstendenzen und shoffnungen durch starke Politik nach außen und innen ein Ziel setzen wollte. In diesem weltpolitischen Zusammenhang bezinnt die Einklußnahme des Erzherzog-Thronfolgers auf die Haltung des Donaureiches; er bringt Ahrenthal, Schönaich, Conrad v. Hößendorff ins Amt. In ihm und seinen Vertrauten ist — zum letzen Male — der uralte Machtwille des Hauses Habsburg verkörpert.

Daß Franz Ferdinand den Krieg vor der notwendigen inneren Umgestaltung der Monarchie nicht wollte, haben wir schon geseben. Aber ein starkes Auftreten, Prestigegewinn wünschte auch er — aus Gründen äußerer und innerer Staatsrettung. Und fo begann Aehrenthal seine aktive Balkanpolitik. "Er war überzeugt davon," fagt Mufulin, "daß eine Bejahung unferer Eriftenz nach außen bin auch belebend auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der einzelnen Teile der Monarchie wirken und daß es möglich sein wurde, durch innere Reformen das vorhandene Gefühl der Reichsverdroffenheit zu bekämpfen und zu befeitigen"1. Zuerst trat er mit dem Plan der Sandschak-Bahn hervor, durch das die alten Befürchtungen der Serben und Ruffen vor "Ofterreichs Marsch auf Saloniki" wieder lebendig wurden. Das Schlimmfte war, daß diese aktive Balkanpolitik in dem Augenblick aufgenommen wurde, — man kann vielleicht sagen: werden mußte, angesichts der Dynamik der Welt — wo einer= seits Deutschland auf der Konferenz von Algeciras von allen Mächten im Stich gelaffen, gar nicht mehr anders konnte, als diesen Verbündeten zu unterftüten; wo andererseits Rufland, in Oftasien geschlagen, voll Ingrimm gegen den schlechten deutschen Ratgeber, der für diese ganze mandschurische Politik verantwortlich gemacht wurde, sich mit aller Kraft dem näheren Orient und den alten rufsischen Plänen in der Richtung auf den Balkan und Konstantinopel zuwandte, also mit Hiterreich zusammenstoßen mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Musulin a. a. D. 159.

Dieser Plan Ahrenthals, die Sandschak-Bahn zu bauen, — Prestigepolitik nach innen und außen angesichts der sich bildenden Entente — ist für Rußland der tiesere Grund gewesen, bei der Zusammenkunft von Reval 1908 das Band mit England nun erst eigentlich festzuknüpfen, die lose Bereinbarung von 1907 zu einem Programm für eine neue orientalische Politik auszubauen.

Daß biefe ruffisch=englische Entente, hervorgegangen aus der deutsch-englischen und der ruffisch-österreichischen Feindschaft, auch für Deutschland eine furchtbare Gefahr sei, erkannten selbst die deutschen Staatslenker. Aber obwohl der ruffische Minister des Auswärtigen Jewoleki in Berlin warnte: Ruffland werde gang zu England geben, wenn Deutschland sich mit Ofterreich identi= fiziere und in Konstantinopel gegen den Zaren arbeite1, faßte der Reichskanzler Kürft Bülow die Leitfate der deutschen Politik in einer für den Raiser bestimmten Denkschrift in die schicksalsschweren Worte zusammen: "Wenn es erlaubt ift, unsere Haltung gegenüber der gegenwärtigen Phafe der Drientpolitik in eine Formel zu kleiben, so wurde sie lauten: Für unsere haltung in allen Balkanfragen sind in erster Linie die Bedürfnisse, Intereffen und Bunfche Ofterreich-Ungarns maggebend?." Und an den deutschen Botschafter in Wien schrieb er: man rechne auf ben Zerfall der Donaumonarchie. "Treues Zusammenstehen mit Ofterreich-Ungarn foll und muß auch in Zukunft der oberfte Grundsatz der deutschen auswärtigen Politik bleiben3."

Das war also die Antwort der deutschen Staatsmänner auf die — selbstverschuldete — Einkreisung. Die letzten in der Richterneuerung des Nückversicherungsvertrages liegenden Antriebe für die öfterreichische Politik waren jetzt zu voller Wirksamkeit geslangt.

Ahrenthal konnte es nunmehr wagen, das Deutsche Reich vor vollendete Tatsachen zu stellen, als habe die Hofburg über die Streikkräfte der deutschen Nation frei zu verfügen.

Brandenburg a. a. D. 267 Brandenburg 268.

<sup>2</sup> Brandenburg ebenda.

Die Krife, die aus der Annexion Bosniens entstand, ist eine volle Parallele zu dersenigen, die den Weltkrieg hervorrief. Vor allem, daß Deutschland von dem gevlanten Schritt — der im engsten Zusammenhang mit der durch die Revaler Zusammenkunft hervorgerufenen jungtürkischen Revolution stand — vorher nicht unterrichtet wurde, obwohl man in Wien die vollste Bundeshilfe erwartete, ift kennzeichnend für die Berschiebung des Schwerpunktes innerhalb des mitteleuropäischen Bundes. Dahin war es jetzt gekommen, daß das Bismarcksche Reich für die österreichische Expansions= und Prestigepolitik voll eingesetzt wurde. Kaiser Wilhelm war zunächst empört darüber, dag er von der bevorstehenden Annerion nicht benachrichtigt war, und sprach bitter vom "Dank des haufes habsburg". Aber Kurst Bulow verstand es in seiner glatten Art, dem Monarchen über diese pein= liche Empfindung himvegzuhelfen. Bosnien, fo ftellte er dem Raiser vor, sei in gewisser Weise als Ersat für die verlorenen italienischen Provinzen und die frühere Stellung der habsburger in Deutschland zu betrachten2.

Mit diesen Worten erkannte der deutsche Reichskanzler und preußische Ministerpräsident einen tiesen Sachverhalt der mittelseuropäischen Geschichte an, nämlich die Tatsache, daß die Habsburger Monarchie, aus Deutschland verdrängt, wo sie eine desenssive Macht dargestellt hatte, nach der Schlacht bei Königgrätz eine offensive geworden war, um sich einen Ersatz für die verslorene Geltung in Europa zu verschaffen. Daß sie dadurch in tötlichen Konslikt mit den Südslaven geraten war, — und weiter mit Rußland — daß als einzige Rettung aus dieser höchst gesährlichen Lage die Föderalisierung des Reiches blieb, die aber unmöglich war, wenn man den durch dieselbe Schlacht bei Königgrätz begründeten und ein preußisches Staatsinteresse biledenden Dualismus erhalten wollte, — das hat Bülow sich kaum klargemacht. Neu war in den Gedankengängen des deutschen Reichskanzlers auch ein gewisser Unterton der Vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brandenburg 275.

<sup>2</sup> Ebenda.

pflichtung Preußen-Deutschlands, der Hofburg für die Berlufte in Deutschland und Italien — das Werk des preußischen Staates — Ersah zu verschaffen und zu sichern, selbst auf die Gefahr europässcher Verwicklungen hin.

Denn daß diese nicht ausbleiben würden, zeigte sich sofort nach der Annexion; vor allem Serbien und Aufland, und mit ihm die übrige Entente und die Türkei, rührten sich gegen die endgültige Besitzergreifung dieser südflavischen Provinz und gegen die einfeitige Aufhebung eines europäischen Bertrages. Bülow schwankte angesichts dieser europäischen Krise keinen Augenblick. "Auch für den Fall," instruierte er den deutschen Botschafter in Wien, "daß Schwierigkeiten und Komplikationen eintreten follten, werde unfer Berbundeter auf uns rechnen können"1. Ja, er scheute sich nicht, — aus Furcht, bei mangeln= der Unterstützung auch diesen letten Bundesgenoffen zu verlieren — dem öfterreichischen Minister des Auswärtigen am 30. Oktober 1908 geradezu eine Blankovollmacht auszustellen und so tatsächlich das strahlende Deutsche Reich zum Bafallen und Landsknecht der Hofburg zu erniedrigen. Er versicherte, daß Rußland von der deutschen Bundestreue gegenüber ber Monarchie Kenntnis habe und fügte hinzu: "Ich werde baher die Entscheibung, zu der Sie schließlich gelangen werden, als die durch die Verhältnisse gebotene ansehen."

Deutschland war also jetzt auf Gnade und Ungnade an die Entschlüsse eines Staates gefesselt, der seiner augendlicklichen, d. h. der dualistischen inneren Struktur nach gar nicht imstande war, eine wahre "Lösung" des südslavischen Problems ins Auge zu fassen. Eine Eingliederung Serdiens in die Monarchie, fagte Ahrental im Frühjahre 1909 zum deutschen Botschafter, sei vorläusig wegen der eigenen inneren Zwistigkeiten unmöglich? Fortwährend schwankte man in Wien zwischen Krieg und Frieden hin und her. Daß die ganze Aktion aus Gründen des Prestiges gegenüber den eigenen Nationen und ebenso gegenüber den auf

<sup>1</sup> Brandenburg 276.

<sup>2</sup> Brandenburg 285.

die Auflösung des Reiches wartenden Feinden unternommen sei, gab der Minister selbst zu, als er (Dezember 1908) dem deut= schen Botschafter sagte: "Hoffentlich gelingt die Aktion! Wenn nicht, so bin ich natürlich erledigt. Aber dann geben wir wenig= ftens mit Ehren unter, andernfalls waren wir elend von Stufe zu Stufe hinabgefunken"1. Nach der ganzen Auffassung von bem Berhältnis Deutschlands zu Ofterreich, und geleitet von ber Erkenntnis, daß die Monarchie am Leben bleiben muffe, fab man in diefen Worten in Berlin wohl die beste Rechtfertigung ber eigenen Haltung. Fest bavon überzeugt, daß nur das unbedingte Eintreten für biefen letten Verbundeten bie Feinde am Eingreifen hindern könne, löste man schließlich, als schon der öfterreichische Einmarsch in Serbien drohte, die ganze Rrife durch jene ernsthafte Vorstellung in Petersburg, daß Deutsch= land den Dingen ihren Lauf lassen werde, wenn Rufland die deutschen Ratschläge nicht annehme; dadurch baute man den jum Rriege keineswegs bereiten Ruffen die Brucke jum Ruckzug. Dieses Vorgehen des Berliner Kabinetts wurde in Petersburg als "Mitimatum", als Drohung aufgefaßt und löfte in ber ruffischen Offentlichkeit entsprechende Wirkungen aus; "es war das erstemal, daß wir uns von Ofterreich zur Wahrung seiner Interessen in die vorderste Linie schieben ließen"2. Das war das Ergebnis der Annexionskrise: Deutschland in der ersten Reihe gegen Rufflands neue Balkanpolitik, willenlos im Schlepp= tau der Hofburg und bereit, auf ihren Wunsch und Befehl sich in jedes beliebige Abenteuer zu fturzen. Das Bedenklichste war aber doch, daß sowohl in Wien wie in Berlin die Meinung entstanden war, daß es nur eines starken Auftretens, des leisen Klirrens mit dem deutschen Degen bedürfe, um Rußland einzuschüchtern und so die eigenen, d. h. die österreichischen Balkanwünsche durchzuseten.

Gegen diese neueste deutsche Politik versuchte Rußland sich noch einmal zu wahren. Vom 17. Mai 1909 stammt ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brandenburg 287.

<sup>2</sup> Brandenburg 285.

benkwürdiger Entwurf des ruffischen Außenministers Iswolski. Er wollte bem Deutschen Reiche einen Bertrag vorschlagen, wonach dieses sich verpflichten sollte, den Casus foederis nicht als gegeben zu betrachten, wenn Ofterreich über feinen augenblicklichen Besitzstand — zu dem Bosnien gerechnet wurde -hinausgreife und dadurch in Konflikt mit Rufland komme. Da= für wollte er die ruffische Neutralität im Fall eines englischen Angriffs auf Deutschland versprechen1. Die ruffische Gegengabe war zwar klein. Aber auch von Deutschland wurde ja nichts Neues verlangt. Es ware doch einfach die Rückkehr zur Bismarckschen Politik gegenüber Ofterreich gewesen. Der Reichsgründer hatte ja von Anfang an betont, daß das deutsch-öfterreichische Bündnis von 1879 lediglich ben Besitzstand ber beiben Raiserreiche sichere, aber keine Erwerbsgenossenschaft sei. hatte er in Wien einen Zweifel daran gelaffen, daß jedes Vor= geben Ofterreichs am Balkan auf eigene Rechnung und Ge= fahr geschehe. Der ganze Rückversicherungsvertrag war in gewiffem Sinne nur eine Umschreibung und zugleich Gewährleiftung diefer deutschen Haltung. Aber seitdem war er erloschen, und in einer seltsamen deutschen Romantik hatte Raiser helm ohne Underung des Vertragstertes die Bundespflicht gegenüber ber Hofburg erweitert. Ja, im Jahre 1909 ware Deutschland entschlossen gewesen, auch gegen Rußland fechten, um Gerbien ber habsburger Monarchie zu unterwerfen. Davor wollte das Zarenreich den flavischen Bruderstaat und sich selber bewahren, und deshalb regte Iswolski jene vertraglich gesicherte Rückkehr zur Bismarckschen Auffassung des deutsch-öfterreichischen Bundes an. Aber Deutschland konnte darauf nicht mehr eingeben, weil es nach seinem ganzen Berhalten in der bosnischen Krise gegenüber Ofterreich mehr frei war. Es konnte jest bem Baren gegenüber basselbe Land, das es eben noch Habsburg zu unterwerfen gewillt gewesen war, nicht gut als außerhalb seiner und Bfterreichs Interessensphäre bezeichnen. Das ist der Grund, weshalb es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brandenburg 299.

über den Iswolskischen Entwurf gar nicht einmal zu offiziellen Berhandlungen kam1.

Aber troßdem erhoben sich gegen diese neueste Auslegung der deutschen Bündnisverpflichtung auch aus den Reihen der deutschen Staatsmänner selber schwere Bedenken. Bor allem der Botschafter in Wien, Herr v. Tschirschky, warnte. Am 1. Mai 1910 schried er nach Berlin die denkwürdigen Worte: "Deutschland ist keine Balkanmacht; wir haben im vergangenen Jahre aus Gründen höherer Politik das Schwergewicht unseres politischen Einflusses für Osterreichs Balkaninteressen in die Wagschale geworfen. Wir werden aber meines Erachtens gut tun, einer Wiederholung dieses Vorganges möglichst vorzubeugen. Wir müssen uns für die Zukunft freie Hand bewahren und uns so wenig wie möglich in Balkanfragen hineinziehen lassen, schon deshalb, um im psychologischen Moment unsere Stellungnahme frei wähzlen, hzw. so teuer wie möglich verwerten zu können"2.

Diese Erwägungen scheinen nicht ohne Eindruck auf den neuen Reichskanzler Bethmann Hollweg gewesen zu sein. Er verssuchte die gefährliche Umstrickung zu lösen und durch Annäherung an Rußland die Freiheit des Handelns gegenüber Osterreich wiederzugewinnen. Bei der Potsdamer Entrevue im November 1910 erklärte der Kanzler dem russischen Außenminister Sassonw: falls Osterreich Erpansionspläne verfolge — was nicht der Fall sei —, "so wären wir weder verpslichtet noch gewillt, für sie einzutreten". Dieselbe Versicherung erneuerte er dem russischen Minister im Juli 1912 auf dessen Frage<sup>4</sup>.

Diese Politik der freien Hand war aber bei der Starrheit der Bündnisspsteme augenscheinlich nicht mehr durchzuführen. Während der Balkankriege schwankte Deutschland zwischen Warnung und Unterstützung der Ofterreicher hin und her. Zwar ließ man (Herbst 1912) in Wien erklären, Deutschland werde nicht ohne weiteres

<sup>1</sup> Ebenba.

<sup>2</sup> Brandenburg 309.

<sup>3</sup> Brandenburg 314.

<sup>4</sup> p. Siebert, Diplomat, Attenftude jur Ententepolitif der Borfriegsjahre. 707.

den Satelliten Ofterreichs im Orient spielen. Als aber die Gefahr der Festsetzung Serbiens an der Adria drohte und als dies in Wien für eine Verletzung vitaler Interessen erklärt wurde, indem man bei Nachgeben in Abhängigkeit von den Serben und ihren sübslavischen Stammesgenossen gerate2 — waren Bethmann und seine Umgebung der Ansicht, daß eine mangelnde Unterftühung das Bundnis gefährde. Es war feltsamerweise der Kaifer, obwohl von ihm doch früher die Erweiterung der Bundespflicht ausgegangen war, der diesmal von bedingungsloser Unterstützung Ofterreichs gegen Serbien nichts wissen wollte. Er fah nicht ein, warum die Serben keinen Abriahafen haben sollten und erklärte: "daß er dieser Frage wegen noch weniger als um des Sandschafs willen einen Krieg gegen Ruffland und Frankreich auf sich nehmen werde." Der Dreibund, so erläuterte er in Saten, die merkwürdig an Bismarck und beffen öfter= reichisch-ruffische Politik erinnern, decke nur den Befitstand der Verbündeten, nicht andere Ansprüche. "Das würde ich weber vor meinem Volke noch vor meinem Gewissen verantworten können"3.

Die deutsche Staatsleitung aber war nach dem Scheitern des letzten Verständigungsversuches mit England über die Flottenstrage (Frühjahr 1912) nicht mehr frei. Die engere Verdindung Englands mit Frankreich und Rußland nach der verunglückten Sendung Haldanes konnte nicht verdorgen bleiben. Man wollte und durfte Österreich in seiner Bedrohung jetzt noch weniger verlässen. Das stellte Bethmann dem Kaiser vor. Aber Wilhelm II. blieb dabei, daß ein Weltkrieg, eventuell unter Teilnahme Englands, ein Unternehmen sei, "dei dem alles aufs Spiel gesetzt werden muß, eventuell Deutschland untergehen kann." Wegen Albanien und Durazzo könne man diese Gefahr nicht auf sich nehmen. Das Bündnis mit Österreich besage nicht, "daß das deutsche Heer und Volk den Launen der auss

<sup>1</sup> Brandenburg 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brandenburg 368.

<sup>\*</sup> Der Kaiser an das Auswärtige Amt, 7. Nov. 1912. Brandenburg 369.

wärtigen Politik eines anderen Staates direkt dienstbar gemacht und quasi dafür zur Verfügung gehalten werden muß".

Diese Bismarcksche Politik konnte jedoch von ihrem Zerskörer nicht mehr erneuert werden. Er mußte dem Reichskanzler schließlich zugeben, daß man Osterreich nicht verlassen dürse; das Einzige, was von seiner Aufwallung übrigblieb, war der Rat an Wien, taktisch so vorzugehen, daß es als der provozierte, der angegriffene Teil vor der Welt dastehe. In diesem Sinne ersteilte der Reichskanzler der Hofburg seine Ratschläge und setzte hinzu, daß wir "bei weiteren Ereignissen keinen Augenblick vor Erfüllung unserer Bundespflichten zurückweichen" würden<sup>2</sup>.

Man war also infolge des Zwangs der europäischen Lage wieder bei dem Bülowschen Rezept von 1908 angelangt. Sehr rasch trat auch beim Kaiser der Wandel ein. Wenige Tage nach jener energischen Außerung hatte er den Besuch des öfterreichi= schen Thronfolgers, der ihm vorgestellt zu haben scheint, daß ein dauerndes Zurückweichen der Monarchie ihr Ansehen auch den eigenen Untertanen gegenüber schwer schädigen würde. Zebenfalls erklärte Wilhelm II. daraufhin, er wolle jest nicht mehr die Berantwortung auf sich nehmen, Ofterreich am Losschlagen zu hindern, da dessen Unterbleiben schwere Folgen für die innere Politik des Donaustaates haben könne3. Es ist nicht wahrschein= lich, daß Franz Ferdinand damals unbedingt für den Rrieg gewesen ist; er wird genau wie Berchtold gedacht haben, welcher nach bem Bericht des deutschen Botschafters vom 6. Dezember 1912 nur mit Ehren und einem diplomatischen Erfolge aus ber Sache herauswollte. Er muffe einen folchen haben, um die Sudflaven innerhalb des eigenen Staates ruhig zu halten; denn die füd= flavische Frage enthülle sich mehr und mehr als eines der wichtigsten Zukunftsprobleme der Monarchie4. Was dem gegenüber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brandenburg ebenda.

Benba.

<sup>8</sup> Brandenburg 370.

<sup>4</sup> Brandenburg 371.

jedoch zu tun sei, wußte man nicht. Ratlos stand man dem scheinbar unlösbaren Problem gegenüber, weil man den Föderaslismus nicht einführen konnte und wollte.

Und an diesen Staat, der bei Erhaltung seiner dualistischen Verfassung die drängendste innere Aufgabe nicht anders lösen konnte als durch einen Präventivkrieg, der auch nur ein Provisorium gebracht hätte, war das mächtige Deutsche Reich gestelst! Es erhebt sich die Frage, was die deutschen Staatsmänner hätten tun sollen.

Zunächst: hatten die Lenker des Deutschen Keiches überhaupt eine deutliche Vorstellung von dem österreichischen Problem? Wußten sie, was der Dualismus bedeute, was die Umwandlung zunächst Sisleithaniens in einen demokratischen Völkerstaat eigentlich hieß? Uhnten sie, daß das ganze große Reichsproblem, einschließlich der südslavischen Frage, nur von Vudapest aus zu lösen war? Diese Fragen müssen unbedingt verneint werden. Aber vor allem: hielt man die dualistische Monarchie für lebenssähig, oder hat man in Verlin gelegentlich doch an die Möglichkeit der Auflösung gedacht? Hat man sich in Verlin niemals wie in den anderen Ländern Europas Gedanken darüber gemacht, daß die eventuelle Auflösung des Donaureichs doch auch nationale Vorteile für das eigene Land bieten könne?

Wir haben schon im ersten Abschnitt die Gründe kennen gelernt, die es der deutschen Staatsleitung seit Bismarck als ein Gebot der Notwendigkeit erscheinen ließen, Osterreich-Ungarn als Größmacht zu erhalten. Die Gefahr eines unendlich versstärkten Flankendrucks vonseiten Rußlands und Frankreichs nach dem Zerfall der Donaumonarchie stand den deutschen Staatsmännern immer drohend vor Augen. Aber trotzdem ist der Gedanke an eine Auslösung Osterreichs den deutschen Ministern hin und wieder gekommen, zuweilen auch vom Auslande nahegelegt. Es war während der ersten deutsch-englischen Bündnisverhandlungen 1899, als Balfour mit Bülow auch über die Zukunft Osterreich-Ungarns sprach. Er fragte damals direkt, ob Deutsch-

Bergl. dazu F. Hartung, Deutsche Geschichte 1871-1918. 2. Aufl. 298 f.

land in solchem Fall die Absicht habe, die cisseithanischen Provinzen — er meinte wohl die ganzen alten deutschen Bundesländer ohne Galizien und Dalmatien — zu nehmen? Bülow winkte ab. Daran habe Deutschland kein Interesse; er denke mit Schrecken daran, daß Rußland dann alle slavischen Teile der Monarchie und den ganzen Balkan erhalten werde<sup>1</sup>. Es war vor allem das böhmische Problem, das hier drohend auftauchte, und sicherlich der Gedanke, den der spätere deutsche Botschafter in London, Metternich, versocht, daß man sich mit Rußland über das österreichische Erbe nicht werde verständigen können, sondern daß man mit dem Zaren darum werde kämpfen müssen.

Bülow hat dann im Februar 1905 zum ersten Male die Möglichkeit eines Zerfalls der Habsburger Monarchie amtlich zur Sprache gebracht, und zwar gegenüber Rußland. Er schlug im Winter 1905 dem Zarenreich nichts Geringeres vor, als ein Uneigennützigkeitsabkommen für den Fall, daß Osterreich-

Ungarn seiner Auflösung entgegentreibe.

Diese pessimistischen Gedankengänge kamen dem Reichskanzler, als die große ungarische Krise von 1904—05 die Habsburger Monarchie in den Grundsesten erschütterte. Stefan Tisza scheisterte mit seinem ersten Bersuch, die Obstruktion des ungarisschen Reichstages durch Anderung der Geschäftsordnung zu brechen. Die Unabhängigkeitspartei wurde bei den Neuwahlen gewaltig verstärkt; Tisza trat zurück, und Graf Wedel, der deutsche Botschafter in Wien, sah die schwersten Gesahren für die Doppelsmonarchie voraus.

Die Aussicht auf eine solche europäische Krise allerersten Kanges erschreckte den Reichskanzler, und um die Gefahr der Zuskunft zu beschwören, die sich aus den gefährlichen Gärungen im Habsburger Reich ergeben mußte, und um andererseits in Rußland den dauernden Ausstreuungen und Verdächtigungen über die deutschen Absichten entgegenzutreten, ließ er im Februar 1905 dem Petersburger Kadinett jene Uneigennühigkeitserklärung bestreffend Ofterreich vorschlagen. Darin sollten beide Kontrahens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brandenburg 116.

ten erklären, "unter keinen Umständen und gleichviel welche Wendung die inneren Berwicklungen Ofterreich-Ungarns nähmen, aus denselben für sich territoriale Borteile irgendwelcher Art ziehen zu wollen".

Aber dieser Versuch, das Zarenreich durch eine wechselseitige Uneigennützigkeitserklärung von vornherein zur Achtung des österreichisch-ungarischen Besitztandes auch nach dem Tode des Kaisers Franz Joseph zu zwingen, mißlang. Der russische Außenminister Graf Lamsdorff entzog sich der deutschen Forderung,
diese Erklärung seinerseits zu formulieren, aus naheliegenden
Gründen. Wegen dieses "Streifs" ist es nicht mehr zu einer
deutsch-russischen Aussprache über diese Eventualitäten der Zukunft gekommen.

Wohl aber nahm Fürst Bülow am 14. April 1905 Gelegensheit, den deutschen Botschafter in Washington Speck von Sternsburg in einem Erlasse eingehend von seiner Auffassung zu unterzichten, daß die etwaige Angliederung öfterreichischer Gebietsteile an das Deutsche Reich in Wahrheit eine Schwächung und ungeheure Gefahr bedeute.

Der Beisheit letzter Schluß war also auch hier die Erhaltung des Bestehenden. Aber die vielen gefährlichen Krisen, die man Osterreichs wegen auf sich nehmen mußte, haben dann doch Bedenken über die Richtigkeit dieser Politik wachgerusen. Herr v. Tschirschkh, Botschafter in Wien, schried am 22. Mai 1914 an den Staatssekretär v. Jagow: oft frage er sich, "ob es wirklich noch lohnt, uns so fest an dieses in allen Fugen krachende Staatengebilde anzuschließen und die mühsame Arbeit weiterzuleisten, es mit fortzuschleppen. Aber ich sehe noch keine andere politische Konskellation, die uns einen Ersah dieten könnte. Denn ohne diese Allianz müßte unsere Politik notgedrungen auf eine Austeilung der Monarchie hinzielen." Die Frucht müsse aber noch reiser werden, meinte er. Er gestand, nicht zu wissen, ob der Thronsolger einen bestimmten Resormplan habe, und wenn dies der Fall sei, ob seine Maßregeln helsen würden. Sei dies

<sup>1</sup> A. A. Mr. 7349, Bb. 22, S. 11.

aber nicht der Fall, so werde die Dezentralisation sehr schnell gehen, und wir müßten unsere Politik danach einrichten.

Diese Außerungen des Botschafters zeigen uns die Ratsosigskeit der deutschen Regierung in hellstem Lichte. Man sieht, daß es so nicht weitergeht; man weiß, daß Ofterreich-Ungarn deshalb ein höchst gefährlicher Bundesgenosse geworden ist. Man lehnt 1912 die Lockung des russischen Außenministers: "Lächez l'Autriche et nous lächerons la France", ab, weil der Mechanismus der Bündnisse ein Ausbiegen scheinbar nicht mehr gestattet. Man hält an dem Saze von der Notwendigkeit der Erhaltung Ofterreichs fest, ohne sich klar zu machen, was denn die innerpolitischen Bedingungen dieser Erhaltung eigentlich sind.

Es hätte in dieser weltpolitischen Lage für Deutschland nur eine Möglichkeit gegeben, — immer vorausgesetzt, daß man die Monarchie im eigensten weltpolitischen Interesse nach wie vor erhalten wollte — um sie und sich zu retten: man hätte die Pläne Franz Ferdinands auf Föderalissierung des Neiches unterstützen, ja diesen Umbau der dualistischen Verfassung in Wien erzwingen müssen.

Daß dieser Umbau schwierig war, ja die befürchtete Gefahr des Zerfalles vielleicht gerade heraufgeführt hätte, konnte nicht zweiselhaft sein. Aber eine andere Rettungsmöglichkeit gab es

schlechterdings nicht mehr.

Es ist erschütternd zu sehen, wie Franz Ferdinand um die Hilfe des Deutschen Reiches gegen Stefan Tisza warb. In den härtesten Ausdrücken verurteilte er, wie wir schon wissen, noch bei seiner letzten Jusammenkunft in Konopischt dem deutschen Kaiser gegenüber die magyarische Nationalitätenpolitik, die vor allem das Bündnis mit Rumänien entwertete und eine Lösung der südsslavischen Frage in habsburgischem Sinne verbarrikadierte. In Deutschland aber verstand man die Tragweite dieser Dinge nicht; ja, selbst wenn man sie voll erkannt hätte, ist es sehr zweiselhaft, ob man dem Thronfolger die Hand zur Umbildung des Neiches geboten hätte. Das Einzige, was Kaiser Wilhelm wußte, war

Brandenburg 409.

jett, eine "germanische Regierung" in Bfterreich anzuraten. Denn in Preugen-Deutschland, wo seit der Vereinigung Rußlands mit bem englisch-französischen Bunde der "Entscheidungskampf gegen die Slaven" erwartet wurde, befürchtete man von der Berwand= lung des deutsch-magyarischen Doppelstaates einen flavischen Kurs. Man konnte in einer Zeit, wo die Donaumonarchie seit ber Wendung Deutschlands nach dem Südoften und Kleinafien gewiffermaßen neu entdeckt war und neue alldeutsche, alte großbeutsche Ideale hüben und drüben lebendig wurden, eine Befeitigung der sogenannten — in Wahrheit längst nicht mehr be= stebenden — deutschen Vorherrschaft in Ofterreich nicht mit her= beiführen; ebensowenig aber die Brechung der magnarischen Herr= schaft in Ungarn. In dem sicher erwarteten Weltkampf zwis schen Germanentum und Slaventum konnte man nicht wünschen, das stärkste nichtslavische Volk der Monarchie, die treuesten Anhänger des deutschen Bundnisses, die von Stefan Tisza so kraftvoll geführten Magyaren etwa einem flavischen Kurs zu opfern. War es fo ficher, daß die Sudflaven, felbft wenn fie von Franz Ferdinand befreit waren, so zuverlässige Rämpfer gegen das drohende Rugland sein würden wie die Magnaren? Hatte man beshalb die Vergewaltigung und Magnarisierung ber zwei Millionen Deutschen in Ungarn geschehen laffen, um im Augenblick der Gefahr dennoch diese Magnaren abzustoßen? Und waren sie nicht unter Stefan Tisza gerade die mächtigste Stüte für eine Großmachtpolitik der Monarchie? Waren Preu-Ben und Ungarn nicht die alten Berbundeten in Mitteleuropa, und konnte ein föderalistisches Groß-Bfterreich nach Ausschaltung des magnarischen Ungarn nicht etwa seine alten Pläne in Deutsch= land wieder aufnehmen? Bot nicht gerade das durch den Dualis= mus in seiner nationalen Selbständigkeit gesicherte Magnarentum die beste Stüte Preußens gegen die doch auch von Bismarck nicht für unmöglich gehaltene Wiederkehr einer katholisch-groß= deutschen Politik der Hofburg?

Alle diese Erwägungen haben die deutschen Staatsmanner mehr oder weniger bewußt sicherlich angestellt. Aber eines ist gewiß, nam-

lich daß der Gedanke: die Unterstützung Franz Ferdinands, die Föderalisierung der Monarchie sei ein Gebot der Stunde, ihnen nie gekommen ist.

Und so nahm denn das Verhängnis seinen Lauf. In völliger Unkenntnis des wahren Problems der Monarchie hatte man verssäumt, das einzige noch bleibende Rettungsmittel zu verlangen, und glaubte jest zu sehen, daß diese dualistische, deutsch-magnarische Doppelmonarchie nach der Ermordung des Thronfolgers in der Tat keine Wahl habe, als den Krieg zu führen — schon um die Sprengung durch die Südslaven von innen heraus zu verhindern.

Dabei machte sich außer dem Londoner Botschafter Fürsten Lichnowsky, der Ofterreich gut kannte, niemand klar, daß eine etwaige Besetzung oder militärische Züchtigung Serbiens nie= mals eine wirkliche "Lösung" des südflavischen Problems bebeuten könne, solange Ungarn aufrecht stand; daß man also höchstens wegen eines auf die Dauer unbaltbaren Provisoriums die furchtbarften Gefahren über die Zentralmächte heraufbeschwöre. "Die erste Voraussetzung für eine derartige Politik," schrieb er, "müßte aber ein klares Programm sein, das auf der Erkenntnis beruht, daß der heutige staats= und völkerrechtliche Zustand innerhalb der serbokroatischen Bölkerfamilie... auf die Dauer nicht haltbar ist. Zunächst bezweifle ich nun, daß in Wien ein großzügiger Plan, der allein die Grundlage einer dauernden Regelung der südflavischen Frage bieten würde, ich meine ben Trialismus mit Einschluß Serbiens, gefaßt worden ift. Nach meiner Kenntnis der dortigen Verhältnisse glaube ich auch gar nicht, daß man in der Lage ift, eine derartige ftaats= rechtliche Umgestaltung der Monarchie in die Wege zu leiten. Denn es wäre hierzu vor allem der Widerstand Ungarns zu überwinden, das sich gegen eine Abtretung von Kroatien mit Fiume auf das äußerste wehren wurde. Bur Durchführung eines ber= artigen Programms fehlt es in Wien auch an der hierzu geeig= neten fraftvollen Persönlichkeit... Eine militärische Züchtigung Serbiens hatte baber niemals ben 3weck ober bas Ergebnis einer befriedigenden Lösung der so überaus schwierigen südslavischen Frage, sondern bestenfalls den Erfolg, die mühsam beigelegte orientalische Frage von neuem ins Rollen gebracht zu haben..."
Zum Schluß faßte der Fürst seine Ansicht in die Frage zussammen: "ob es sich für uns empfiehlt, unseren Genossen in einer Politik zu unterstüßen, bzw. eine Politik zu gewährleisten, die ich als eine abenteuerliche ansehe, da sie weder zu einer radiskalen Lösung des Problems, noch zu einer Vernichtung der großsserbischen Vewegung führen wird".

In Berlin sah man nach dem Attentat von Sarajewo jedoch das österreichische Problem auf die Tagesordnung gesetzt und zweiselte trotz aller Warnungen nicht, daß die Monarchie jetzt handeln müsse, um am Leben zu bleiben. Man glaubte, es werde sich alles wiederholen, was bei den früheren Krisen geschehen war. Daß Rußland unruhig werden würde, erwartete man, glaubte aber nicht an seine Kriegsbereitschaft. Mit England verhandelte man gerade über einen kolonialen Ausgleich und wiegte sich in trügerischer Sicherheit.

Entscheidend war die Stellungnahme Kaiser Wilhelms. Warsum vergaß er in diesem Augenblick so vollständig alle seine alten Bedenken gegen die bedingungslose Unterstühung des österzreichischen Bundesgenossen? Warum stellte er jeht die gewaltigen Machtmittel des Deutschen Keiches der Hosburg ohne Bebingung zur Verfügung?

Abgesehen von den allgemeinen politischen Erwägungen (Rettung Osterreichs aus Lebensgefahr, Neutralität Englands, Zurückweichen Rußlands), gab es noch einen besonderen psychoslogischen Grund für seine entschiedene Stellungnahme. Kern hat ihn höchst wahrscheinlich gemacht: auch der deutsche Kaisser stand, wie Graf Berchtold und durch ihn Franz Joseph, schon unter dem suggestiven Einflusse Conrads v. Högendorff. Wie 1912, so hatte auch im Herbst 1913 der österreichische Generalstabschef dem deutschen Kaiser gegenüber direkt und indirekt geklagt, daß Deutschland der Monarchie in den Arm falle,

Fürst Lichnowsky an den Reichskanzler, 16. Juli 1914. Die deutschen Dokumente jum Kriegsausbruch. I, Nr. 62, S. 88 ff.

wenn sie ihr Ansehen gegen Serbien herstellen wolle. Es war im Kesttrubel der Leipzig-Feier im Oktober 1913, als Raifer Wilhelm Gelegenheit fand, mit Conrad über diefe Dinge zu reden. Die Lage war wieder höchst kritisch; von neuem drohte der Krieg mit Serbien, das mit der Besetzung Albaniens gang Europa tropte; ein öfterreichisches Ultimatum wurde nach Belgrad ge= richtet. Aber in diesem Augenblick konnten die Gegner des Conrabschen Präventivkrieges bennoch einigermaßen beruhigt sein; wenn es nämlich jett zum Kriege der Monarchie mit Serbien kam, bann handelte sie gewissermaßen im Auftrag Europas, um deffen neue Schöpfung Albanien zu sichern. Das ift der Grund, weshalb auch Stefan Tisza, Franz Ferdinand und Raiser Wilbelm energisch auftreten konnten. In diesem Zusammenhang muß man die Worte des deutschen Kaisers zu Conrad vom 18. Ditober 1913 verstehen, die dieser sofort aufzeichnete1: Der Raiser meinte, das Mag fei voll; er stehe ganz auf Ofterreichs Seite. "Sch gebe mit Euch. Die andern (Mächte) sind nicht bereit, sie werben nichts dagegen unternehmen. In ein paar Tagen mußt Ihr in Belgrad stehen. Ich war stets ein Unhänger des Friebens, aber das hat feine Grenzen. Ich habe viel über den Krieg gelesen und weiß, was er bedeutet. Aber endlich kommt die Lage, in der eine Groffmacht nicht länger zusehen kann, sondern zum Schwert greifen muß."

Es war für die Entscheidung Kaiser Wilhelms im Juli 1914 nicht gleichgültig, daß, wie 1909, so auch im Herbst 1913 das starke Auftreten der durch Deutschland gedeckten Monarchie genügt hatte, um die Krise zu lösen. "Nachdem er im Festgefühl von Leipzig den österreichischen Generalstabschef, wie er meinte, so vollständig getröstet und sich selbst aus der unangenehmen Lage des furchtsam Zurückhaltenden mit einem frischen Entschluß bestreit hatte, lag es im Juli 1914 für das Vorstellungsleden des Kaisers nur zu nahe, diese Methoden ein drittes Mal zu wählen?"

<sup>1</sup> Conrad III, 470.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. Kern, Conrad von högendorff und der Weltfrieg. Zeitschrift für Politik XIV, Heft 1, 58.

Ferner ist wohl zu beachten, daß er sich ja im Vorjahr verschiesentlich gegen den Vorwurf Conrads wegen mangelnder Unterstützung Österreichs zu verteidigen gehabt hatte; und jetzt nach dem Attentat glaubte er, "nun wirklich nicht zu sehr Furcht vor kräftigem Auftreten zeigen zu dürfen, um sich die Österreicher nicht ganz zu verprellen oder sie in einen endgültigen Kleinmut hineinzutreiben".

Diese Stimmung geht aus den kaiserlichen Nandbemerkungen zu einem Wiener Bericht Tschirschkys vom 30. Juni 1914 klar hervor. Zu den Worten des Botschafters: "Hier höre ich bei ernsten Leuten vielfach den Wunsch, es müsse einmal gründlich mit den Serben abgerechnet werden" — bemerkte der Herrscher "jett oder nie". Zu dem Sate, daß er, der Botschafter, jeden Unlaß benutze, um ruhig, aber sehr nachdrücklich vor übereilten Schritten zu warnen, schrieb er an den Nand: "Wer hat ihn dazu ermächtigt? das ist sehr dumm! geht ihn gar nichts an, da es lediglich Osterreichs Sache ist, was es hierauf zu tun gedenkt. Nachher heißt es dann, wenn's schief geht, Deutschland hat nicht gewollt! Tschirschky soll den Unssinn gefälligst lassen! Mit den Serben muß aufgeräumt werden, und zwar balb²."

Daraus ergab sich dann seine Stellungnahme zu dem Handsschreiben des Kaisers Franz Joseph am 5. Juli 1914.

"Tatsächlich ohne gefragt zu sein, was er zu den Conradschen Zielen meine, gab damals in Potsdam der Mann der unerschützterlichen Friedenspolitik sein Ritterwort, nicht dem Ariegspropheten Conrad, sondern dem "timiden" Grafen Berchtold, den er nicht noch mehr einschüchtern wollte, weil er nicht ahnte, daß auch ihn schon Conrad beherrschte, und dem Kaiser Franz Joseph, dessen eigene Friedensliebe er seit Jahrzehnten kannte, dessen Absängigkeit von Berchtoldschen Manieren in jenen Tagen ihm versborgen blieb."

<sup>1</sup> Rern a. a. D. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht Tschirschifts an den Reichstanzler. Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch I, Nr. 7, S. 10 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rern a. a. D. 56.

Auch die Haltung des Neichskanzlers und des deutschen Generalstabschefs ist aus dem gleichen Gedankengang zu erklären. Auch Moltke wollte 1914 "dem Bundesgenossen nach so vielen Enttäuschungen, über die er sich beklagte, in einem so beispiels los peinlichen und schwierigen Augenblick, wie ihn das Attentat herausbeschworen hatte, möglichst geringe neue Opfer an Prestige und Selbstgefühl zumuten".

"Das war ja eben die psychologische Wirkung des Attentats auf alle die Männer, die jahrelang der Wiener Kriegspartei ihre Gespensterseherei ausgeredet hatten: mit einem Schlage schien der ewige Schwarzseher Conrad erschütternd und unwiderruflich Recht behalten zu haben<sup>1</sup>."

Man war also entschlossen, auf jede Gefahr hin seine Bundes= pflicht zu erfüllen; um so unbegreiflicher ift es, daß man den Bfterreichern bezüglich ber Art des Vorgehens gegenüber Serbien völlig freie Hand ließ. Bu der ferbischen Frage könnten wir keine Stels lung nehmen, erklärte Bethmann Hollweg, da sich das unserer Kompetenz entziehe. Und von rührender politischer Unschuld zeugt ein Schreiben des Staatsfekretars von Jagow an den Wiener Botschafter vom 17. Juli, in welchem er sich schüchtern nach den Zielen der ferbischen Aktion erkundigt. "Für die diplomatische Behandlung des Konflikts mit Gerbien ware es von deffen Beginn an nicht unwichtig zu wissen, welches die Ideen der öfterreichisch= ungarischen Staatsmänner über die kunftige Geftaltung Serbiens sind, da diese Frage von wesentlichem Einfluß auf die Haltung Ita= liens und auf die öffentliche Meinung und die Haltung Englands fein wird . . . Ew. Erz. wollen versuchen, im Gespräch mit dem Grafen Berchtolb sich hierüber eine Aufklärung zu verschaffen, dabei aber den Eindruck vermeiden, als wollten wir der öfter= reichischen Aktion von vornherein hemmend in den Weg treten oder ihr gewisse Grenzen oder Ziele vorschreiben. Es ware uns nur von Wert, einigermaßen darüber orientiert zu fein, wohin der Weg etwa führen soll2."

<sup>1</sup> Rern a. a. D. 57.

<sup>2</sup> Die deutschen Dotumente jum Rriegsausbruch I, Rr. 61, G. 87 f.

In einer Frage also, von der, wie Kaiser Wilhelm zwei Jahre vorher so richtig bemerkt hatte, der Untergang des Deutschen Reiches abhängen konnte, nahm man keine Stellung! Dagegen erwartete man aufs bestimmteste ein rasches und energisches Borgehen Osterreichs gegen Serbien. Darin sah man die beste Gewähr für die Lokalisierung des Konfliktes. Man war eben fest überzeugt, daß jeht die Entscheidungsstunde für die Monarchie geschlagen habe und daß die Beseitigung der serbischen Gesahr eine Lebensfrage für den Verbündeten bedeute. Deshalb billigte man das Vorgehen Berchtolds — eine Haltung, die auf Kaiser Franz Joseph und Stefan Tisza so entscheidend eingewirkt hat.

Dabei muß man sich aber in aller Schärfe klarmachen, daß Deutschland damals mit seiner Meinung, es müsse eine Sühnesaktion gegen Serbien durchgeführt werden, es sei das Attentat eine Angriffshandlung seitens des Königreichs Serbien — wenn man auch die Einzelheiten noch nicht kannte — und die Lokalissierung dieses Konfliktes sei möglich, keineswegs allein stand. Noch in den letzen Julitagen war Sir Schward Grey der Meinung, daß die Osterreicher Belgrad besetzen und dann ihre Bedingungen bekanntgeben sollten. Für die Haltung Rußlands und Frankreichs in dieser Krise kann man die deutsche Staatssleitung nicht verantwortlich machen, zumal sie, als der Weltkrieg drohte, dann mit höchster Energie in Wien — wenn auch wielleicht zu spät, da die österreichsische Kriegserklärung an Serbien die diplomatischen Verhandlungen störte — abwiegelte.

Was als unbegreiflich erscheint, ist eben die Tatsache, daß man sich in Berlin nicht von vornherein über die Einzelheiten des österreichischen Vorgehens gegen Serbien und seine letzten Ziele — das nur streng im Nahmen der Sühneaktion gehalten werden durfte, wie auch Tisza wollte — unterrichten ließ. Märe es nicht selbstverständliche Pflicht unserer Politik gewesen, fragt Brandenburg mit Recht, "wenn sie dem Verbündeten in einer Lage, die zum Weltkrieg führen konnte, unbedingte Hilfe verssprach, wenigstens zu fordern, daß jeder Schritt, der getan werde, vorher genau mit Deutschland vereinbart werden müsse? Wenn

wir die Folgen mit auf uns nehmen sollten, wenn wir die ganze Blüte unserer Wirtschaft, das Leben vieler Tausende aufs Spiel setzen sollten für die Erhaltung der Protektorstellung Österreichs auf der westlichen Balkanhalbinsel, so konnten wir wenigstens verlangen, daß kein Schritt ohne unsere Zustimmung geschehe. Nur dann konnten wir wirksam darauf dringen, daß jede Maßregel unterblieb, die Österreich als den Angreiser erscheinen lasse. So aber mußten wir für die gesamte uns in ihren Endzielen unbekannte Politik Osterreichs die volle Berantwortung auf uns nehmen, weil wir ja von vornherein alles gebilligt hatten, was man in Wien tun würde".

Der Grund für diese Haltung war, daß man glaubte, wenn man die Einzelheiten der geplanten Aktion nicht kannte, um so offener den übrigen Mächten sagen zu können, daß das alles nur Osterreich angehe. Dadurch hoffte man am ehesten, den Konflikt lokalisieren zu können.

Das war eine schwere moralische Belastung für Deutschland. Aber es gab noch eine andere, ebenso schwere.

Man hatte es unterlassen, auf Föderalisierung der Monarchie zu bringen, auf die Berftellung eines Raisertums vieler freier Bölker. Und nun ging man in den Krieg, nicht um dieses freie Bölkerkaisertum herzustellen, sondern um die deutsch-magnarische, b. h. in Wahrheit allein die magnarische Herrenstellung über die 45 Millionen der Monarchie zu verteidigen und zu verewigen. Das beutsche Bolk wurde nicht nur zur Erhaltung Ofterreich-Ungarns, sondern zugleich der magnarischen Zwingherrschaft über Deutsche, Rumänen, Slovaken, Ruthenen und Sübslaven eingesetht; bieselbe beutsche Nation, deren eigenes staatliches Dasein auf dem Prinzip der Nationalität beruhte! Aber nachdem man 1866 in doppelter Hinsicht das Prinzip: Staat geht über Nation! — für Kleindeutschland und für Ofterreich-Ungarn proflamiert hatte, blieb keine Bahl. Damals verzichtete man, doch auch im preußischen Staatsinteresse, auf die volle nationale Einigung, die Aufnahme Deutschöfterreichs nach Berschlagung ber

Brandenburg 416 f.

Habsburger Monarchie, und stützte seitdem dieses Staatswesen gegenüber den Unsprüchen seiner Bölker. Und das mächtige deutsche Bolk zog zur Erhaltung der magyarischen Herrenstellung in demselben Zeitpunkt in den Krieg, wo in Preußen die Konservativen in einem dem magyarischen ähnlichen Starrsinn sede Wahlrechtsänderung zugunsten der aufstrebenden demokratischen Massen verhinderten, obwohl die preußische Krone ihr Wort für eine Wahlreform verpfändet hatte. Die Parole von der Freiheit und Befreiung der Völker konnten nicht die Mittelmächte, nur ihre Feinde ausgeben.

Aber war diese Unterstützung Ofterreichs nach der Ermordung des Thronfolgers wirklich die einzige Möglichkeit für Deutsch= land? Gab es nicht doch noch eine andere?

Vielleicht.

Diefe Möglichkeit bestand darin, daß man jest, wo man nach dem Attentat von Sarajewo den einzigen denkbaren Retter der Monarchie beseitigt sah, bas Steuer energisch umstellte und diese tatsächlich zu den Toten warf; d. h. man hätte jetzt, wo wirklich jede Aussicht auf Ofterreichs Erhaltung geschwunden war, bas nationale Prinzip nicht nur für alle Völker Ofterreichs und Un= garns, sondern vor allem auch für Deutschland selber proklamieren muffen. Man hatte in Wien jett, felbst unter Drohungen, die Er= haltung der Ruhe erzwingen und dann mit den übrigen europäischen Mächten Verhandlungen über die künftige Aufteilung des Donau= staates einleiten mussen; und zwar um so eher, als man dadurch vielleicht die Entente noch hätte sprengen können. Es wäre jest. da Ofterreich offenbar verloren war — wegen des nicht mehr zu brechenden magnarischen Starrfinns — die Zeit gekommen gewesen, dem ohne politische und ideale Ziele, nur im Wirtschaftsleben und in Wirtschaftssorgen, im materiellen Kleinkram befangenen deutschen Volke ein neues, großes, unverlierbares Biel zu zeigen: Großbeutschland! die endliche wirkliche Einigung des gefamten deutschen Volkes in Mitteleuropa und damit die Vollendung des 1866 und 1870 erft begonnenen Werkes. Diese Wendung hätte allerdings einen ganzen Staatsmann erfordert,

der zugleich imstande gewesen wäre, den dann nötigen Umbau der Bismarckschen Reichsverfassung durchzuführen, dieses ganze "kunstvoll gefertigte Chaos," wie Kaiser Friedrich die Verfassung nannte, in einen großdeutschen Kosmos zu verwandeln.

Aber man braucht diese Möglichkeit nur anzubeuten, um zu wissen, daß das alles unmöglich war, daß weder die Lenker des Staates noch das deutsche Volk in seinen führenden Schichten imstande und bereit waren, diese großdeutsche Politik aufzusnehmen.

So kam es dann dazu, daß das deutsche Bolk für Habsburg unter die Waffen trat. Man möchte es eine späte Rache der Geschichte nennen, daß dieses Haus, das solange über Deutschland geherrscht, das im deutschen Leben die tiefsten Spuren hinterlassen hatte, jetzt das 1866 auf seine Kosten errichtete kleindeutschzgroßpreußische Reich mit sich in den Abgrund riß, als sich zeigte, daß die durch die preußisch-ungarischen Siege errichtete Staatsordnung Mitteleuropas nicht länger haltbar war, als sich klar erwies, das weder in Ungarn, noch in Sterreich, noch in Preußen-Deutschland eine wahrhafte Lösung des österreichischen und Balkanproblems zu finden war, seitdem der lebendige Träger des föderalistischen, d. h. des alten österreichischen Prinzips gefallen war, der die Hypertrophie von Preußen und Ungarn als Gefahr für Mitteleuropa so lebhaft beklagt hatte.

Und so trat denn das deutsche Bolk zum furchtbaren Waffengang an, um dassenige Reich zu retten, das gerade infolge der 1866 errichteten mitteleuropäischen Staatsordnung unheilbarem Siechtum verfallen war. Es war eine Fronie der Geschichte, daß im Augenblick der höchsten Gefahr für seinen Bestand das Haus Habsburg nicht nur seine eigenen Bölker, die Deutschsösterreicher, Magyaren, Slaven und Rumänen auf die Wälle rief, sondern auch gleichsam autokratisch über die fast siedzig Millionen Deutschen im Reiche verfügen konnte. Bismarck hatte sein Werk nur errichten können, weil er in entsscheidender Feldschlacht diesen Einfluß des Hauses Habsburg über Deutschland gebrochen und vernichtet hatte. Im Jahre 1914

hielt man es in der Hofburg zu Wien für selbstverständlich, daß man über die Waffenmacht auch des alten preußischen Nebenbuhlers und seiner deutschen Verbündeten bestimmte.

Die Gründe kennen wir; sie liegen vor allem in der fehler= haften auswärtigen Politik des Deutschen Reiches seit Bismarcks Sturz. Der Gründer des preußischedeutschen Staates hat flar vorausgesehen, was unter Wilhelm II. kommen würde. In ewig benkwürdigen Säten, die heute wie graufige Prophetie klingen, erläuterte er in jener für den damaligen Kronprinzen Wilhelm bestimmten Denkschrift die Grundzüge seiner öfter= reichischen Politik: "Jedenfalls," schrieb Kürst Bismarck, wie wir uns erinnern wollen, am 9. Mai 1888, "würde Bfterreich, wenn es nach Berbrennung unferer Schiffe in der rufsischen Richtung unsere alleinige Stütze bliebe und wir Ruffland und Frankreich als geborene Gegner uns gegenüber hatten, einen analogen Einfluß auf das Deutsche Reich wiedergewinnen, wie wir ihn 1866 mit Glück beseitigt haben. Die Sicherheit unserer Beziehungen zum österreichisch-ungarischen Staate beruht zum größten Teil auf der Möglichkeit, daß wir, wenn Ofterreich und unbillige Zumutungen macht, uns auch mit Rufland verständigen können."

So wirkte sich die durch den Sturz des Reichsgründers bedingte völlige Umstellung der deutschen Staatsleitung gerade auf diesem Gebiete am furchtbarsten und verhängnisvollsten aus.

Die auswärtige Politik war auch hier das Schicksal.

## 4. Großdeutschland

Aber fragen wir doch: war es nur die Kurzsichtigkeit der deutschen Staatsmänner, die es zu dieser engen Berbindung mit Osterreich-Ungarn kommen ließ? Lagen hier nicht uralte geschichtliche und politische Bindungen vor? Sollte es nicht im tiefssten Grunde das Bewußtsein von der Einheit und Untrennbarkeit des ganzen mitteleuropäischen Länderbestandes und vor allem von dem lebendigen Dasein der großen, im Grunde troß aller staatlichen Schranken dennoch unteilbaren und einigen deutschen

Rulturnation gewesen sein? Und zugleich das Gefühl der sittlichen Verpflichtung gegenüber dieser großen und ehrwürdigen Lebensgemeinschaft?

Um diese Frage zu beantworten, mussen wir uns das Schicksfal des großen deutschen Bolkes in Mitteleuropa in einem weisteren Rahmen noch einmal kurz vor Augen führen.

Seit den Tagen des heiligen römischen Reiches war dem deut= schen Volke die innige Verbindung mit den mitteleuropäischen Ländern des Hauses Habsburg, insonderheit mit den Deutschen in Ofterreich und Böhmen, eine Selbstverständlichkeit. Und so mußte Metternich nach ben Befreiungefriegen, als die Stimme ber Nation sich zum erstenmal für eine neue Verbindung an Stelle des zerbrochenen alten Reiches erhob, sein Osterreich fest im übrigen Deutschland verankern. Zwar ließ er sich von den Mili= tärs, denen Raifer Franz zustimmte, bereden, die alte Wacht am Ober- und Mittelrhein zu verlassen und auf die Erwerbung bes Breisgaues, ber Ortenau, ber Pfalz und von Mainz zu ver-Aber der Kasserstaat wurde die Präsidialmacht des aichten. Deutschen Bundes; und gegenüber den anderen europäischen Mächten blieb die taufendjährige Verbindung aller deutschen Stämme völkerrechtlich in unbestrittener Geltung. "Deutschland" war, um ein späteres Bismarcksches Wort zu gebrauchen, damals tatfach= lich auch an der Donau, in der Steiermark und in Tirol zu finden.

Nun zweiselte der Staatskanzler nicht, daß die französischen demokratischen Ideen von der Souveränität der einen und unzteilbaren Nation, diese liberale und demokratische Gedankenwelt des aufstrebenden Bürgertums, die von ihm geschaffene Staatsvordnung Mitteleuropas umzustürzen drohten. Die Souveränität der Fürsten im Deutschen Bunde sollte gegen die Kammern der Einzelstaaten, d. h. gegen das nationale und das liberale Programm einen mächtigen Damm bilden.

In den Revolutionsjahren 1848—49 brach sein Werk zufammen: gegen den dritten Stand und die aufstrebenden sozialen Kräfte der Zeit gerichtet, konnte es nicht dauern. Drei Möglichkeiten ergaben sich in diesen Jahren. Junächst die großbeutsche Republik, d. h. volle Einigung der Gesamtnation nach dem Zerfall Österreichs und der Verjagung der deutschen Opnastien. Das war der radikal demokratische Gedanke; er war verfrüht, weil alle sozialen Voraussetzungen fehlten. Die zweite Möglichkeit war der kleindeutsche Bundesstaat unter Preußens Kührung, der um so eher erreichbar schien, als Osterreich nicht zerfiel, sondern sich gewaltig aufrichtete und zu einem zentralistischen Großösterreich wurde, das auch Ungarn einbezog, das also seine deutschen Teile einem deutschen Nationalstaat nicht überlassen wollte und konnte. Aber es zeigte sich bald, daß die preußisch-kleindeutsche Lösung ohne Entscheidungskampf mit Bfterreich nicht durchzuführen war. Denn gerade dies neue zentraliftische Großösterreich des Fürsten Schwarzenberg brauchte, um zu leben und alle seine Bölker unter deutscher Kührung zu bandigen, den allerengsten und innigsten Busammenhang mit Deutschland. Hatte Kürst Metternich den Klügelftaaten Mitteleuropas, Preußen und Ungarn, gewisse Bewegungefreiheit gegönnt — die Vormacht in Norddeutschland baw. die Erhaltung des Ständetums — so durfte Kürst Schwarzenberg dem preußischen Nebenbuhler im eigensten öfterreichischen Staatsintereffe bas Kelb nicht überlaffen. Dem Programm des kleindeutsch-preußischen Bundesstaates mit dem Varlament trat — als dritte Möglichkeit für die Lösung des mitteleuropäi= schen Problems — das des Siebzig-Millionen-Reiches, der Aufnahme Großösterreichs in den Deutschen Bund und der mitteleuropäischen Zolleinigung entgegen.

Also bestimmte damals schon die innere Verfassung der Habsburger Monarchie das Schicksal der deutschen Nation auf das tiefste. Einem mehr patriarchalisch-föderalistischen Österreich, wie demjenigen Metternichs, das mit Preußen zusammen den friedlichen Dualismus im Deutschen Bunde durchführte, hätte Bismarck sich nicht entgegengestellt. Er wurde jedoch ein erbitterter Feind dieses zentralistischen, germanisierenden Schwarzenbergschen Großösterreich, das die Aufnahme in den Deutschen Bund und zugleich dem preußischen Staate gegenüber die Vorherrschaft in Deutschland erstrebte. Daß dieses Großösterreich, das eben die aufständigen Magyaren bei Világos (1849) besiegt hatte, den preußischen Staat in Olmütz unter Kriegsdrohungen zwang, (1850) seinem deutschen Ehrgeiz zu entsagen, vergagen die Preuken nicht.

Das zentralistische Großösterreich Schwarzenbergs und später Schmerlings beruhte also barauf, daß Preugen und Ungarn ge-

bändigt waren.

Dabei barf man nicht vergeffen, daß das Ofterreich biefer Zeit dem deutschen Bolke dennoch etwas zu bieten hatte: die Berr= schaft über die weite Monarchie und dazu die Gewißheit, daß, solange der Deutsche Bund mit Einschluß von Ofterreich bestand, die deutsche Nation doch noch durch ein wenn auch nur loses Band umschlossen, daß die "Teilung" Deutschlands noch vermieden wurde, gegen die gerade die öfterreichischen Abgeordneten im Frankfurter Parlament so ergreifend und erschütternd gefämpft und geredet hatten.

Es ist bezeichnend, daß Bismarck sogleich nach übernahme seines Amtes bem öfterreichischen Raiserstaat riet, seinen Schwer= punkt nach Ofen zu verlegen, b. h. Deutschland zu räumen und Ungarn zum Hauptland ber Monarchie zu machen. Mit Spannung verfolgten bie Magnaren, die der Staatsminifter v. Schmer= ling zwingen wollte, in ben erweiterten öfterreichischen Reichbrat zu treten, den sich vorbereitenden Kampf um die Herrschaft in Deutschland, der auch für sie die Entscheidung brachte.

Wir kennen schon die Folgen der Schlacht bei Königgräß: Offerreich ward aus dem uralten Verband der deutschen Stämme verwiesen, damit Preußen Aleindeutschland errichten könne. Und sofort mußte die Onnaftie und mußten die Deutschöfterreicher, ihrer Wurzelfraft und ihrer Verbindung mit Deutschland beraubt, ben Magnaren den Dualismus mit allen feinen uners meklichen Folgen bewilligen.

Wie stand es aber um Kleindeutschland? War dies Werk Bis= marcks wirklich gesichert und bedeutete es die endgültige Lösung

des großen deutschen Problems in Mitteleuropa?

Im Jahre 1850 schrieb der alte Fürst Metternich an einen Freund: "Unterstützung haben sie (die preußischen Vergrößerungs= pläne) bei der Umsturzpartei infolge der Verblendung gefunden, unter welcher die preußischen Vergrößerungsabsichten dem Thron der Hohenzollern den Untergang bereiten sollten. Wäre das preußische Unionsunternehmen (der kleindeutsche Vundesstaat) zur Ausführung gekommen, oder sollte es noch zu ihr gelangen, so wäre der Stufengang der Ereignisse der folgende. Ein Teil der deutschen Gebiete würde in Preußen aufgehen; Preußen wäre alsdann bestimmt, in einer deutschen Republik aufzugehen."

Auch die außenpolitischen Folgen dieser kleindeutschen Gründung sah der alte Meister voraus; das Bündnis und den Vernichtungs= kampf aller Staaten Europas gegen diese Bildung.

Wenn man die Dinge so betrachtet und den Ausgang von 1918 erwägt, dann erscheint Bismarcks ganzes Wirken als ein einziger heldenhafter Kampf gegen das Hereinbrechen des Unheils, das Metternich und auch er selber fürchtete und gegen das er mit unerhörter Geisteskraft die Wälle errichtete: in der Verfassung, in der Pflege der konservativen Gedanken und nicht zuletzt durch die sorgsame und geniale auswärtige Politik, vor allem den Dreikaiserbund.

Wie tief Bismarck sah, zeigt jenes Wort zu Kaiser Alexander III., daß nicht nur das Zarenreich, sondern auch der preußischdeutsche Staat eine Niederlage als Monarchie nicht überleben würde. Und immer wieder mahnte er die Herrscher, daran zu denken, daß die Stunde für den Sieg der republikanischen Richtung in Europa gekommen sei, wenn die Heere der drei Kaiserreiche einmal gegen, anstatt mit einander auf dem Schlachtfelde erschienen!

So betrachtet bebeutet die Nichterneuerung des Rückversicherungsvertrages innenpolitisch die Durchstechung des mächtigsten Dammes, den der Reichsgründer gegen die demokratische Flut

<sup>1</sup> Metternich und Rubeck, Gin Briefwechsel, 138. Bon Metternich gesperrt.

errichtet hatte; die auswärtige Politik wirkte entscheidend auf die innere zurück. Wie Metternichs Werk durch den dritten, so wurde die Schöpfung des Fürsten Bismarck durch den vierten Stand bedroht.

Wir haben schon gesehen, wie dieses kleindeutsche Reich, um die öfterreichisch-ungarische Monarchie zu erhalten und das Bündnis zu sichern, durch eine fehlerhafte auswärtige Politik, die gerade vorwiegend aus Rücksicht auf dieses Ofterreich erfolgte, in Europa vereinsamt und von den Wünschen der Hofburg abhängig wurde, sodaß alfo der Buftand eintrat, den Bismarck so fehr ge= fürchtet hatte. Das war um so schlimmer, als dieses dualistische Ofterreich-Ungarn, an das Deutschland gefesselt war, schließlich den Krieden der Welt aufs höchste bedrohte. Alles wäre darauf an= gekommen, Franz Ferdinand gegen Stefan Tisza zu unterstüßen, wenn man überhaupt die Habsburger Monarchie und damit das fleindeutsche Reich erhalten und sichern wollte. Statt deffen rettete in weltgeschichtlicher Stunde der Ministerpräsident des von Preußen groß gemachten — Ungarn, Stefan Tisza, die dualistische Verfassung und räumte, als der Erzberzog dabin= fank, gerade badurch bei den leitenden Staatsmännern und Gene= rälen der Monarchie die letten Bedenken gegen den Präventiv= krieg hinweg, der jett die einzige Rettung Ofterreich-Ungarns und damit der 1866 von Bismarck und den Magnaren errichteten Staatsordnung Mitteleuropas schien.

Großbeutsche Politik — Teilung Dsterreichs — lag den preußisch-deutschen Staatsmännern vollständig fern, weil sie Preußen und sein Werk in Deutschland nicht der Zerstörung aussetzen wollten. Statt dessen gab man dem österreichischen Bersbündeten Vollmacht zu jedem Abenteuer. Es wurde also das deutsche Heer eingesetzt, nicht nur um überhaupt die staatliche Verbindung der Völker des Donaubeckens zu sichern, sondern auch, um diese längst unmögliche dualistische Verfassung, die scheindare deutsch-magyarische Herrschaft über Slaven und Romanen zu behaupten — nicht nur aus außenpolitischen, sondern auch aus innerpolitischen, preußischer Staatsraison entstammenden Grüns

den. So bezahlte also schließlich das großpreußisch-kleindeutsche Reich nachträglich für die Schlacht von Königgräß einen hohen, den höchsten Preis: es bezahlte mit dem Einsaß seines Lebens!

Es ist eine tragische Ironie der Geschichte, daß die Sieger von 1866—67 gerade dadurch, daß sie mit höchster Araft ihr Werk verteidigten, schließlich die völlige Zerstörung ihrer Staats- ordnung erzielten und daß nun durch den Zusammenbruch von 1918 die Tore geöffnet wurden für eine neue und doch zugleich uralte Gestaltung des deutschen Lebens.

Alls in dem unerhörten Schlachtensturm des Sommers und Herbstes von 1918 die letzte deutsche Kraft verblutete, als der brüllende Kanonendonner in Flandern, in Frankreich, im Elsaß, in Italien und am Balkan zum Grabzeläut der Mittelmächte wurde und die Sterne der Häuser Habsburg und Hohenzollern verblichen, da sprengte das längst vergessene und in der Schlacht bei Königgräß zu den Toten gesenkte Großdeutschland den Sarzdeckel und zeigte sich dem in Blut und Tränen verzweiselnden deutschen Bolke als ein neues und unverlierbares Ideal!

Denn jett, wo das Habsburger Reich zerfallen war, hatte die Fernhaltung der öfterreichischen Brüder aus dem Deutschen Reiche jeden Sinn verloren. Bis 1918 hatten sie auf der Bresche gekämpft, auf der Wacht im Often und Süben gestanden, und es hatte das trotz aller nationalen Wandlungen doch immer noch von ihnen geleitete Reich eine Erweiterung des deutschen Geltungs= bereiches in Europa bedeutet. Jett aber konnten die Offerreicher nach Erfüllung einer beispiellos schweren, weltgeschichtlichen Aufgabe ins Vaterhaus zurückkehren. Aber, wie einer der edelften öfterreichischen Abgeordneten im Frankfurter Parlament, Camillo Wagner, vorausgesagt hatte: sie kamen nicht mehr alle. Es war das feiner böhmischen, mährischen und füdtirolischen Bolksge= nossen schmählich beraubte und verstümmelte, ausgehungerte, aus tausend Wunden blutende Deutsch-Ofterreich, das sich im No= vember 1918 feierlich als Staat und zugleich als Teil des Deutschen Reiches proflamierte.

Aber in der neuen deutschen Republik verstand man die Bitte

um Einlaß nicht. Es ist die Schuld der damasigen revolutionären Regierung der sog. Bolksbeauftragten, daß sie aus Feigheit und zugleich aus Unkenntnis der geschichtlichen und politischen Jusammenhänge die große Stunde versäumten und lieber erst das Anschlußverbot des Feindbundes abwarteten.

Diese Haltung zeigt uns, welche Schwierigkeiten noch zu überwinden sind, ehe die Grenzpfähle fallen können. Nicht nur außenpolitische, sondern auch innenpolitische; denn der Anschluß Ofterreichs ist zugleich eine Frage des nationalen Willens. Die in kleindeutschen Gedankengängen erzogene Nation muß erst umslernen und sich ihrer wahren Größe erst wieder erinnern. Daß die Aufnahme Osterreichs in den nationalen Staat — ganz abgesehen von dem Widerstand unserer Nachbarn — nicht einfach sein wird, sondern viele und schwierige Fragen der Verfassung, der Wirtschaft, der Konfession, ja der zweiten Reichshauptstadt und unzählige andere aufwirft, ist selbstverständlich. Aber das darf kein Grund sein, die Brüder fernzuhalten oder sich ergebungsvoll in den Willen der Franzosen zu fügen. Wenn unsere Feinde nicht eine gewaltige Stärkung von dem Anschluß Osterreichs erwarteten, hätten sie ihn nicht verboten.

Es ist in allem furchtbaren Unglück, das uns betroffen hat, ein Troft, daß nun durch den Zusammenbruch des Habsburger Reiches die alte Frage: Großdeutsch oder Aleindeutsch überwunden ist, daß in dem Gedanken an die Herstellung des alle Glieder unseres Volkes umfassenden Staates sich alle Deutschen zusammenfinden können, in der Hoffnung, daß aus dem zersplitzterten deutschen Volke vielleicht doch noch einmal eine Nation wird.

Es gibt vielleicht kein herrlicheres Zeugnis dafür, daß die alten Gegenfätze zwischen Kleindeutsch und Großdeutsch, Preußen und Ofterreich, Protestantismus und Katholizismus, in der künftigen höheren Einheit sich auflösen können und zum Teil schon jetzt geschwunden sind, als die Worte, mit denen der preußische General v. Cramon, im Kriege Militärbevollmächtigter im österreichischen Hauptquartier, seine Eindrücke schildert, mit

denen er von Ssterreich Abschied nahm<sup>1</sup>: "Der Zug führte mich noch einmal durch deutsch-österreichisches Land, das in herrlicher Sommerpracht vor mir ausgebreitet lag. Es ging quer durch den Wiener Wald über St. Pölten der Donau zu. Als wir bei Melk an den Strom kamen, bot sich uns, von der Nachmittagssonne beschienen, ein wundervolles Vild: auf steiler Felswand erhob sich das alte Stift, die Stirn gegen Westen gerichtet, umfäumt von den Waldbergen der Wachau. Drüben über dem Fluß blinkte aus tiefem Grün das Gemäuer der mächtigen Ruine Weißenstein, und gegen Abend hin, wo Pöchlarn liegt — das Bechelaren Rüdigers aus der Nibelungennot — leuchtete das Donautal in milber, unvergleichlicher Schönheit.

Mich überkam — Troft und Befreiung zugleich — der selige Gedanke: uralter, unveräußerlicher, deutscher Boden!

Viel, unendlich viel hat durch den furchtbaren Ausgang des Krieges das deutsche Volk verloren. In Schutt und Trümmern liegt des alten Reiches Herrlichkeit. Aber ein Gewinn schien der unglücklichen Nation in dieser Zeit tiefster Erniedrigung doch zu werden: hier, dieses Land, so wundervoll in seiner gesegneten Sommerlichkeit, in seinem Reichtum an stolzer geschichtlicher Aberlieferung — dieses Stück deutscher Erde rüstete zur Heimskehr nach Alldeutschland. Feindes Rachsucht wehrte ihm bisher den Weg, trozdem muß die Stunde kommen, die die Erfüllung bringt."

b. Cramon, Unfer öfterreichifcheungarischer Bundesgenoffe im Weltfriege. 199.

## Verzeichnis der im Text genannten Personen

Aehrenthal, Graf, Minister bes Auswärtigen, S. 66, 67, 125, 149, 150, 179, 180, 182, 183.

Albrecht II., römischer Raifer, S. 28.

Alexander III., Kaifer von Rugland, S. 14, 15, 206.

Alexander, König v. Serbien, S. 134.

Andraffy, Graf Julius v., Der Altere, S. 46, 47, 58, 95, 96, 97.

Undraffn, Graf Julius v., Der Jungere, S. 106, 174.

Babeni, Graf, öfterreichischer Minifterprafident, S. 49.

Balfour, Lord, englischer Außenminister, S. 188.

Bardolff, Oberst Dr., Borfteher der Militärfanglei bes Thronfolgers, S. 73, 78, 79, 131.

Bed, Graf, öfterreichisch=ungarischer Generalftabschef, S. 69.

Beethoven, S. 119.

Berchtold, Graf, Minister bes Auswärtigen, S. 79, 80, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 187, 194, 196, 197, 198.

Bethmann Hollweg, beutscher Reichstanzler, S. 5, 19, 20, 152, 161, 168, 185, 186, 187, 197.

Bilinsti, gemeinsamer Finanzminifter, 171.

Bismard, Fürst Otto v., S. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 36, 47, 56, 71, 79, 86, 95, 96, 97, 103, 142, 178, 181, 186, 187, 188, 192, 200—207.

Bismard, Graf Berbert v., S. 96.

Bombelles, Graf, G. 72.

Brandenburg, Historifer, S. 3, 198.

Bratianu, rumanifder Minifterprafibent, G. 139.

Brofd v. Ahrenau, öfterreichischer Generalmajor, S. 73.

Brud, öfterreichischer Sandelsminifter, S. 36.

Bülow, Fürst v., S. 16, 20, 23, 99, 180, 181, 182, 187, 188, 189, 190. Burian, Graf, öfterreichisch-ungarischer Außenminister, S. 5, 119, 169.

Cambon, französischer Botschafter in London, S. 17. Chotek, Gräfin Sophie, S. 61, 62, 63 (siehe unter hohenberg).

Clam-Martinip, Graf v., bohmifder Politifer, S. 45.

Conrad, Franz Freiherr v. (Hößenborff), S. 60, 65, 66, 69, 70, 76—80, 117, 120, 138, 140—154, 156—158, 162, 163, 167—171, 179, 194—197. Cramon, Generalmajor v., 3, 209, 210. Cromwell, S. 103.

Cuvan, tgl. Rommifffar in Kroatien, S. 127.

Szernin, Graf Ottokar, öfterreichisch-ungarischer Außenminister, S. 2, 5, 61, 66, 80, 118, 119, 139, 176, 177.

Degenfeld:Schönburg, Gräfin Tisza, S. 102. Dimitrejewitsch, Dragutin, serbischer Oberst, S. 134, 135.

Chuard VII., König von England, S. 75. Elisabeth, Königin von England, S. 53. Elisabeth, Kaiserin von Ofterreich, S. 62. Esterhazy, ungarische Magnaten S. 92. Eulenburg, Fürst Philipp v., S. 3, 75.

Serdinand I., römischer Kaiser, S. 28. Ferdinand II., römischer Kaiser, S. 28, 65, 70. Ferdinand I., Kaiser von Osterreich, S. 34. Filipescu, rumänischer Polititer, S. 139. Franz I., Kaiser von Osterreich, S. 57, 203.

Franz Ferdinand, Thronfolger von Offerreich-Ungarn, S. 26, 43, 47, 51, 53, 60—63, 65—82, 85—90, 95, 98, 109—114, 116—120, 126—136, 138—143, 145—147, 149, 150, 154—156, 179, 187, 190—193, 195, 200, 201, 207.

Franz Joseph I., Kaiser von Osterreich, S. 9, 16, 18, 43, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 73, 75, 80, 82, 89, 95—98, 100, 101, 107, 109, 110—114, 117, 127, 129, 132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 147, 148—151, 154—160, 162, 167, 168, 170, 172, 173, 177, 190, 194, 196, 198.

Friedjung, Historifer, S. 6, 7, 8. Friedrich der Große, S. 9, 22. Friedrich III., Deutscher Kaiser, S. 201. Friedrich V., Kurfürst von der Pfalz, S. 65.

Gan, Ljudevit, sübstavischer Politiker, S. 122. Giers, russischer Außenminister, S. 14. Giskra, österreichischer Minister, S. 25. Gren, Sir Eduard, englischer Außenminister, S. 17, 152, 198.

Halbane, englischer Kriegsminister, S. 17, 186. Haller, Historiter, S. 3. Harms, Journalist, S. 157. Satfeldt, Graf, deutscher Botschafter in London, S. 16.

Hohenberg, Bergogin von, 67, 68, 75, 133-136.

Sobenlobe, Fürst von, Neichskanzler, S. 20, 98.

Sohenwart, Graf, öfterreichischer Ministerprafibent, G. 23, 46, 47, 97, 98,

holftein, v., Direktor im Auswärtigen Amt, S. 15.

Bonos, Graf, Settionschef im Ministerium bes Auswärtigen zu Wien S. 156.

Jagow, v., Staatssefretär bes Auswärtigen Amtes, S. 2, 3, 19, 190, 197. Jellachich, Banus von Kroatien, S. 123.

Joanovic, ferbischer Diplomat, G. 165.

Jonescu, Tate, rumanischer Polititer, S. 139.

Josef I., römischer Raifer, S. 72.

Josef II., römischer Raifer, S. 31, 32, 35, 72, 91, 92.

Tewoleti, ruffifcher Augenminifter, G. 180, 184, 185.

Ragened, Graf, Deutscher Militarattache in Wien, S. 78.

Raigl, tichecifcher Politiker und öfterreichischer Minifter, S. 49.

Rarl V., römischer Raifer, G. 57.

Karl VI., römischer Kaiser, S. 28, 57.

Rarl I., Raifer von Ofterreich, S. 7, 67, 138, 175.

Rarl Ludwig, Erzherzog von Ofterreich, S. 59, 98.

Rarol I., König von Rumanien, S. 139, 163.

Rern, Siftoriter, S. 146, 150, 152, 153, 194.

Rhuen-hebervarn, ungarischer Ministerpräsident und Banus von Kroatien, S. 113, 114, 124, 127.

Roerber, v., öfterreichifcher Ministerpräsident, S. 82, 111, 112.

Ropp, Fürstbildof von Breslau, C. 70.

Rorosec, flovenischer Politifer, S. 7.

Rossuth, Franz, S. 89.

Koffuth, Ludwig, S. 34, 89.

Kramarich, tichechischer Polititer, S. 7, 48, 49, 87.

Rrieghammer, öfterreichifch-ungarischer Rriegsminister, S. 69.

Kristoffn, ungarischer Minister, S. 112.

Krobatin, österreichisch-ungarischer Kriegsminister, S. 151, 171.

Lammasch, österreichischer Ministerpräsident, S. 75.

Lamedorff, ruffifcher Außenminifter, G. 190.

Lansdowne, Lord, englischer Außenminifter, S. 16.

Leopold I., römischer Kaiser, S. 28, 57, 102.

Leopold II., römischer Kaiser, S. 32, 92.

Lichnowelly, Fürst, beutscher Botschafter in London, G. 2, 19, 193, 194.

Lichnowsky, Prinz, Botschaftssekretar in Wien, S. 98, 99. Lift, Nationalökonom, S. 36. Lueger, Bürgermeister von Wien, S. 52, 71, 86.

Marghiloman, rumänischer Politiker, S. 139. Margutti, Klügeladjutant, S. 61, 71, 74, 81, 116, 136. Maria-Theresia, Kaiserin, S. 30, 31, 91, 92.

Mathias (Corvinus), König von Ungarn, S. 28.

Marimilian I., römifcher Raifer, S. 72.

Metternich, Fürst, öfterreichischer Staatsfanzler, S. 33, 71, 203, 204, 206, 207.

Metternich, Graf, deutscher Botschafter in London, S. 189. Moltke, Graf, deutscher Generalstabschef, S. 197. Montenuovo, Fürst, Obersthofmeister, S. 151. Murad, Sultan, S. 133. Musulin, Sektionschef, S. 139, 179.

Nifolaus I., 71, 122. Nifolaus I., Kaiser von Rußland, S. 122. Nifolaus II., Kaiser von Rußland, S. 75, 178, 180, 184. Nifolaus, König von Montenegro, S. 150.

Obrenowitsch, serbische Dynastie, S. 124. Otto, Erzherzog, S. 60. Ottokar II., König von Böhmen, S. 28.

Paar, Generaladjudant Kaiser Franz Josephs, S. 75. Pasitsch, serbischer Ministerpräsident, S. 134. Plener, österreichischer Minister, S. 62. Popovici, ungarischerumänischer Politiker, S. 83, 84. Princip, Mörder des Erzherzogs, S. 135.

Randa, österreichischer Militärattache, S. 139. Rante, historiter, S. 53. Nenner, österreichischer Staatstanzler, S. 6, 34, 42, 84. Rudolph, Kronprinz von Osterreich, S. 56, 59. Rüdiger von Bechelaren, S. 210.

Saffonow, ruffischer Außenminister, S. 19, 185, 191.
Schäffle, österreichischer Handelsminister, S. 46, 96.
Schmerling, Anton v., österreichischer Staatsminister, S. 35, 36, 39, 42, 205.
Schönaich, österreichischer Mriegsminister, S. 67, 179.
Schönerer, österreichischer Politiker, S. 86, 99.
Schomberg, Marschall, S. 102.

Schwarzenberg, Fürst Felix, S. 42, 204, 205.

Schwarzenberg, Fürst Karl, S. 119, 127, 128.

Spalajkovič, serbischer Diplomat, S. 165.

Speck v. Sternburg, deutscher Botschafter in Washington, G. 190.

Stanet, tichechischer Polititer, S. 7.

Stürgth, Graf, öfterreichischer Ministerprasident, S. 127, 138, 162, 171.

Szápárn, öfterreichisch-ungarischer Diplomat, S. 151.

Siell, ungarifcher Ministerpräfident, S. 63, 101.

Szögnenni, öfterreichisch-ungarischer Botschafter in Berlin, S. 148, 155.

Cantofitich, ferbischer Major, S. 134.

Telefi, Michael, ungarischer Magnat, S. 102.

Tegner, öfterreichischer Staatsrechtslehrer, S. 40, 64.

Thun, öfterreichischer Ministerpräsident, S. 23, 45, 96, 98, 100, 101, 131. Tilly, S. 70.

Tisja, Koloman v., ungarischer Ministerprasident, S. 102, 106, 107, 115. Tisja, Stefan, Graf, ungarischer Ministerprasident, S. 26, 29, 67, 71, 79,

89, 90, 102, 103—120, 124, 126, 127, 130, 131, 136, 138, 139, 145, 147, 148, 154, 157—177, 189, 191, 192, 195, 198, 207.

Treutler, v., Gesandter, S. 129, 131.

Tschirschen, v., deutscher Botschafter in Wien, S. 2, 131, 168—161, 177, 180, 182, 183, 185, 187, 190, 191, 196, 197.

Wagner, Camillo, öfterreich. Abgeordneter im Frantfurter Parlament S. 208.

Webel, Graf, beutscher Botschafter in Wien, S. 189. Weichs, Freiherr v., öfterreichischer Politiker, S. 96.

Beferle, ungarifder Minifterprafident, G. 175.

Biefer, Freiherr v., S. 4, 6.

Wilhelm I., Deutscher Raifer, G. 10, 11.

Wilhelm II., Deutscher Kaiser, S. 13, 14, 17, 18, 75—79, 98, 129—131, 148, 149, 155, 160, 161, 168, 169, 177, 178, 180, 181, 184, 186, 187, 191, 194—196, 198, 202.

Windifchgraß, Pring, ungarifcher Minifter, S. 68, 104, 175, 176. Wolf, öfterreichischer Politifer, 86, 99.

**Hismards Sturz** Bon Prof. Dr. W. Schüßler. 3. verb. Aufl. 332 Seiten. In Halbleinenband M. 7.—

"Jeber wird zugeben, daß hier eine sachlich und fesselnd geschriebene Untersuchung vorliegt, die offentundig nach allseitig gerechtem Abwägen bestrebt ist und dadurch wesentlich zur Klärung und Förberung des Kroblems beiträgt." Deutsche Revue

Die Reichsgrundung Von Geheimrat Prof. Dr. E. Brandensburg. 2. verb. Aufl. 2 Bde. zus. 917 S. In Halbleinenband M. 14.—
"Das Brandenburgische Werk ist für alle guten Deutschen bestimmt, denen es am Herzen liegt, ihr geeintes Vaterland richtig zu versiehen. Gerade die gedrängte und auf das Beientliche abgestellte Schreibweise hat alles so kar gemach, wie wir es sonst nit gends ersuhren."

Weltpolitik vor, in und nach dem Kriege. Bon Gouverneur Dr. S. Schnee. 470 Seiten. In halbleinenband M. 9.—

"Der Berfasser zeigt sich als ein Mann, ber die Zusammenhänge ber politischen Geschäfte und des politischen Geschefens flar erkannt hat und seine Unsichten rückhaltlos offenbart. Dier finden sich Richtweise und Fingerzeige, die der weitestzehenden Beachtung wert erschenen."

Miederbruch und Ausstieg Wege zu Deutschlands Errettung. Bon Gouverneur Dr. H. Schnee. 288 Seiten. In Halbleinenband M. 4.—
"Her spricht ein Mann, der mit offenen Augen und warmem Herzen ben Zusammenbruch Deutschlands erlebte und der so obsektiv und dem Parkeigetriebe entschieden in Mensch das besser nicht gut sein kann, die Ursachen studierte und isber die Wensch das besser und ihr die Wensch aus besteht und ihr die Wege zur Gesundung sann."

Vier Jahrzehnte Reichspolitif Ursachen des Niederbruches und Borbedingungen des Aufstieges 1878 – 1918. Bon Dr. P. Harms. 225 Seiten. In Leinenband M. 4.80

"Es ift begreiflich, wenn ein Mann wie Kaul Harms, sich verpflichtet fühlt, dem Geschlecht der Nachrtegszeit eine solche von höherer Warte aus geschriebene Kritif als politisches Vermächtnis zu übergeben." Die Hochigulgemeinschaft

Der Kampf des deutschen Polles um seine innere Freiheit und Einheit von 1814—1924. Bon Oberfludiendirektor Dr. M. hohemann. 200 Seiten. In Leinenband M. 5.—

"Dieses Buch, getragen von tiefer Liebe zu Bolf und Baterland, gibt einen übersbitt über das Kingen des deutschen Boltes von den Freiheitstriegen bis auf den Kartelhader unserer Tage." Münchner Zeitung

Die Ursachen des Weltkrieges Bon Geheimrat Professor Dr. E. Brandenburg. 76 Seiten. Geheftet M. 1.40

Siner unserer besten Kenner unserer Schuldfrage gibt hier in musterhafter Klitze ein Gesantolit des Fragentomplexes. In Kampf gegen die Schuldlige ist die Arsbeit von Herborragenider Bedeutung.

Die wahren Schuldigen. Die Beweise — Das Berbrechen des gemeinen Nechts — Das diplomatische Verbrechen. Von Mathias Morhardt. Aus dem Franz, herausz, u. eingeleitet v. Geheimrat Prof. Dr. E. Brandenburg. Etwa 220 S. Jn Leinenbd. etwa M. 5.—Das Buch ist von großer Bedeutung sitt uns Deutsche. Der Berfasser, Franzose, bringt sier den attenmäßigen Nachweis, daß Franteich im vollen Einverständnis mit Kußland den Weltfreg entsesse, daß Franteich im vollen Einverständnis mit Kußland den Weltfreg entsesse, daß Franteich im vollen Einverständnis mit Kußland den Weltfreg sorgesens verwlicht hat, um Deutschland die Versantwortung für den Weltfreg zuzuschleben.

